



Niedur 379.

Kajetan Weillers

Dr. und Pr. der Philosophie und Rektor des Lizeums

Anleitung

zur

freyen Ansicht

der

# Philosophie.

zunächst für seine Zuhörer.

Philosophia obiter libata ducit a Den penitus exhausta ducit ad eum.

BACO.

THE PARTY OF THE P

München 1804. Bey Joseph Lentner.

District Google

## Vorerinnerung.

Die Philosophie besindet sich gegenwärtig in einem revolutionaren Zustande. Was bey Revolutionen immer zu geschehen pslegt, das ist auch hier der Fall. Die Leidenschaften haben an dem Gange der Ereignisse einen größeren Antheil, als die Vernunft.

Wenn

Wenn daher Selbstständigkeit des Geistes auf dem philosophischen Gebiethe stäts unentbehrlich ist, um wie viel mehr ist sie es jetzt? Und wenn diese Selbstständigkeit bey unruhigen Verhältnissen selbst unter Männern seltener wird, um wie viel mehr muss sie es unter Jünglingen werden, deren regeres Blut der Leidenschaft zugänglicher ist?

Sollen also die gegenwärtigen Bewegungen auf dem Felde der Philosophie endlich nicht in ein hohles Blendwerk oder gar in volle Anarchie des Kopfes und des Herzens ausarten, so bedürfen unsere jungen Mitbürger in dieser Hinsicht einer eigenen Leitung.

Dawid by Google

Ich erboth mich, in meinen Kreifen zur Erreichung dieses Zweckes
beyzutragen, nähmlich über Philosophie
fo zu lesen, dass der Geist durch
prüsende Blicke auf die verschiedenen
Systeme der Schule zum Gesühle seiner Unabhängigkeit von den Fesseln
des blößen Systemes geweckt, und
dadurch angeregt wurde, das in sich
hervorzubringen, was ihm kein System zu geben im Stande ist.

Das kurfürstliche General-Schul-und Studien-Direktorium genehmigte gnädigst mein unterthänigstes Anerbiethen.

Die-

Dieses war die Veranlassung zu dem vorliegenden Lehrbuche.

beyzutzagen, alihadiek i . Pl. Der Zweck desselben ist dadurch bestimmt. Ueber die Mittel zum Zwecke muss das Buch selbst Auskunft geben. Hier kann ich vorläufig nur einige der untergeordneten Punkte berühren durch derer Rich, tung ich zum Zwecke zu gelangen hoffte. Diese Richtpunkte find : Ich fuchte in meinen Schülern Rube, aber auch Lebendigkeit, und Lebendigkeit des ganzen Geistes, Liebe und Achtung für Wahrheit und nur für Wahrheit, aber für reelle und nicht bloss für logische anzuregen, und so durch die Beruhigung ihrer kleineren Geisteskräfte und durch die

Berührung ibrer größeren die Heiterkeit, den Muth, das Selbstgefühl, die innere, böhere Thätigkeit einzuleiten, ohne die alles sogenannte Philosophiren höchstens ein todtes Spekuliren oder gar nur ein unruhiges Phantafiren ift. Ich fuchte also das Vorurtheil zu entfernen, dass befonders die philosophische Wahrheit nur das Ziel einer Rennbahn fey, dem man mit Sporn und Peitsche zueilen musse, oder dass sie vollständig und ausschlüsig in irgend einem Systeme als mirakulöfes Bild aufbewahrt werde, das man nur mit einigen Kopfnerven zu berühren brauche, um von dem Aussatze unphilosophischer Gemeinheit für ewige Zeiten geheilt zu wer-Ich fuchte vielmehr die Ueber-

zeugung zu begründen, dass die Göttin, die man fuche, in einem Heiligthume wohne, dem man fich mit ruhigem Ernste nähern müsse, und dass fie da nicht bloss als Bild unter Hierogliphen nur zur fymbolischen Verehrung, fondern lebendig vorhanden fey, und desswegen auch nur der lebendigen Ehrfurcht, die ihr aus ganzer innerer Thätigkeit huldigt, sichtbar werde. Ich fuchte daher nicht nur ein Streben nach Wissensehaftlichkeit sehlechthin, fondern zuvor und zugleich auch noch nach jenem Reelleren zu wecken, ohne welches alle Wiffenschaftlichkeit bloss ein Kleid für einen Faschingsball ist. Meine Schüler follten den Buchstab endlich ein Mahl bestimmt von dem

dem Geiste zu scheiden, sich endlich ein Mahl mit freyer Selbstständigkeit über jenen zu erheben; und nur diesem zu huldigen im Stande werden. Sie follten zwar auch die Schule, welche den Ausdruck fucht, aber vor Allem und zugleich das Leben, das die Sache zu dem Ausdrucke schon lange gefunden hat, kennen und ehren und lieben lernen. Sie follten mit allen schon gefertigten Philosophien von Aufsen bekannt werden, um fich durch diese äussere Anregung endlich mit freyer Selbsthätigkeit zu jener Philofophie von Innen zu erheben, welche nirgends schon vollendet daliegt, fondern immer erst neu geschaffen werden muss, und so immer vollständiget geschaffen werden wird.

- city Till the plant of the state of the

Man sieht, mein Hauptstreben gieng auf die Bezeichnung des Weges, der auf dem Gebiethe der Philosophie eingeschlagen werden soll. Betrat ich übrigens den bezeichneten Weg auch noch selbst; so geschah es nur so weit, als es nothig war, um die Bezeichnung nicht nur richtig, sondern durch den Genuss der allernothigsten Ersolge auch lebhaft zu machen.

Uebrigens ist die vorliegende Schrift ein Lehrbuch. Sie ist also weitlausiger und kürzer, als sie Mancher wünwünschen wird. Es musten halle Hauptpunkte berührt, sielkonnten aben großentheils auch nur benührt werd den.

Was das Kleich dieser Schrift betrifft; so nahm ich mir zwar die Freyheit, sie ohne die gewöhnliche volle
Rüstung der Schule erscheinen zu lafsen. Allein sie ohne alle technische
Steisheit dem Schul - Gebrauche zu
übergeben, war, besonders bey der
gegenwärtigen Lage der (Schul-) Philosophie, nicht wohl möglich, noch
räthlich,

Das Urtheil ruhiger Forscher zu leiten, habe ich nun genug gesagt.
Für

Für die Uebrigen kann man nie genug sagen. Die Urtheile dieser Leute sind doch immer nur Schmähungen, und wer hätte die zu achten?

München den 4ten März 1804.

111

A STATE OF THE STA

Street Street

The state of the state of the state of

Der Verfasser.

### Inhaltsanzeige.

| Einleitung _                               | •              | •         | • .       | Sei    | ite I |
|--------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------|-------|
| Negativer !                                | Theil.         |           |           |        |       |
| Untersuchung des                           | bisherigen     | Ganges    | der Ph    | ilof.  | 18    |
| I. Was ift Philoso                         | phie?          |           | •         |        | 18    |
| II. Klassifikation d                       | er verschieder | nen philo | Soph. Ve  | rsuche | 27    |
| III. Würdigung d                           | er verschiede  | nen philo | Soph. V   | rfuch  | 42    |
| A. Der praktisc                            | hen (oder m    | istischen | ) .       | •      | 42    |
| B. Würdigung                               | der theoret    | ischen (  | oder spe  | kulati | -     |
| ven) Ven                                   | fuche          |           | •         | •      | 46    |
| a) Reduktion                               | ihrer vieler   | ley Klass | len auf   | einige | ŧ     |
| wenige                                     |                |           | •         | •      | 46    |
| b) Sind diese                              |                |           |           |        | _     |
| c) Wenn dies                               |                |           |           | t Phi  |       |
| _                                          | e find, was    |           |           | •      | 123   |
| d) Leisten die                             |                | erfuche   | für Philo | fophi  |       |
| gar Nic                                    | hts?           | •         |           | •      | 135   |
| Positiver T                                | heil.          |           |           |        |       |
| Neuer Gang der I                           | Philosophie    |           |           | •      | 143   |
| I. Regung einer neuen (Schul-) Philosophie |                |           |           |        | 143   |
| II. Gemeinschaftlich                       | hes Gebreche   | n und F   | efultat d | er bis | -     |
| herigen (Schi                              | ul-) Versuche  |           | • •       | •      | 166   |
|                                            |                |           |           | 1      | III.  |

| III. Blicke in die Organisation des men | schlie | hen (        | reistes | 175   |
|-----------------------------------------|--------|--------------|---------|-------|
| A. Was vermag die Empfindung            | ?      | •            |         | 178   |
| B. Was vermag der Verstand?             |        |              | •       | 185   |
| C. Was vermag die Vernunft?             |        |              | •       | 203   |
| D. Was vermag das Gefühl?               | •      | •            | •       | 224   |
| E. Was vermag der Wille?                | •      | •            |         | 234   |
| IV. Genauere Bestimmung der eigentli    | chen 2 | <i>lufga</i> | be de   |       |
| Philosophie .                           | •      |              |         | 245   |
| V. Was ift das Absolute nicht?          |        | *            | •       | 257   |
| VI. Durch welches Organ gelangt ma      | n zum  | Abso         | luten   | ? 27I |
| VII. Was ist das Absolute?              |        |              |         | 314   |
| VIII. Verhältnifs des Relativen zum     | Abfol  | uten         | •       | 347   |
| IX. Was ift Philosophie?                | •      |              | •       | 381   |
| X. Wahrheitsfunken in den bisherig      | en ph  | ilofopl      | ifcher  | 2     |
| Versuchen                               | 100    |              |         | 406   |

# Negativer Theil.



### Einleitung.

#### I.

Mit dem Erwachen der Vernunft entsteht in dem Menschen eine sonderbare, vorher unbekannte Selbstentzweyung. Er ist zwar auch zuvor sehon mit sich selbst nicht Eins. Er ahnet aber da noch nicht, dass er es seyn kann, und soll, — und fühlt es also auch nicht bestimmt, dass er es nicht ist. Allein nun geh ihm die Ahnung einer mit sich selbst möglichen und nothwendigen Einheit auf, und eben dadurch wird er jetzt mit sich selbst deutlich (also mit Bewusstseyn) entzweyet.

#### 2,

Es geht ihm nähmlich die Aussicht auf ein höheres Wahres auf, als sein bisher Bekanntes war.
Dieses Bisherige fängt ihm nun sogar selbst an, weniger wahr zu werden. Es geht ihm die Aussicht
auf ein höheres Gut auf, als seine bisher gewohnten

Güter

Güter waren. Diese letzten verliehren nun sogar an ihrem vorigen Werthe. Es geht ihm die Aussicht auf eine höhere Thätigkeit auf, als seine bisherige war. Diese bisher einzige beginnt ihm nun sogar als keine eigentliche wahre Thätigkeit mehr zu erscheinen.

3.

Diese Aenderung ergreist ihn bald sehr nachdrücklich. Es packt ihn ein ganz ungewohnter Zweisel,
ein Zweisel über sich selbst. Er begreist sich nun
nicht mehr. Er begriff sich zwar zuvor auch nie.
Allein er verlangte sich damals nicht zu begreisen.
Es bemächtigt sich seiner eine ganz ungewohnte Sehns
sucht, eine Sehnsucht nach sich selbst. Er scheint
sich selbst verlohren zu haben. Allein er hatte sich
noch nie gefunden, aber auch noch nie nöthig gehabt.
Es meldet sich in ihm ein ganz ungewohnter Trieb zu
handeln, ein Trieb, aus sich zu handeln. Er glaubte
auch bisher schon so gehandelt zu haben. Nun fängt
er aber an, inne zu werden, dass dieses nicht so gewesen sey, und doch so seyn könne, und soll.

4.

Er ist sich nun selbst ein Räthsel geworden. Das kann, und will er sich nicht bleiben. Er strebt nach Enträthslung, nach Befreyung von dieser Uneinigkeit mit sich selbst. Er will sich mit sich selbst wieder ausgleichen. Dazu drängt ihn die Verlegenheit, in die durch den neuen Zweisel sein Kopf geräth. Dazu drängt ihn serner sein Herz, welches der Selbst-quaal

quaal loswerden will, die fich dafür in der neuen Sehnsucht, und in dem Gefühle der neuen Kraft, mit der es zu handeln strebt, und in dieser Lage doch nicht handeln kann, zu organisiren beginnt.

5.

Er mag zur Herstellung des Friedens vielleicht zuch Manches ausser sich zu kennen, und zu thun haben. Soviel ist aber schon vorläusig zu vermuthen, dass er das Erste, und Vorzüglichste mit sich selbst abzumachen hat. Die Uneinigkeit entsteht durch ihn. Die Einigkeit kann also auch durch Niemand andern, als zunächst wieder nur durch ihn wenigstens eingetiet werden. Wenn der Meusch nur sich begreift, wenn er nur sich gefunden hat, und nur aus sich, aus seinem eigentlichen Selbst, heraus thätig ist, wie viel kann ihm alsdann zu seiner Uebereinstimmung mit sich Selbst noch mangeln?

6.

Das Uebel\*) beginnt in dem Kopfe. Es breitet fich zwar bald über den ganzen Menschen aus. Sein

<sup>\*)</sup> Dieses Uebel ist freylich eine der größten Wohlthaten, die dem Menschen werden können. Ohne
dasselbe gelangte er nie zu seiner Menschheit. Allein abgesehen von der schönen Zukuntt, zu der es
ihn hindrängt, kann es in seiner drückenden Gegenwart doch immer als ein Uebel angesehen, und
muss als ein solches behandelt werden.

#### 7.

Der Mensch ergreist die Hilfe, die sich ihm von Seite des Kopses darbiethet. Er strebt nach der Entdeckung jenes höhern Wahren, durch welches in ihm Einheit werden soll. Er muss darnach streben, denn er kann mit sich selbst nicht entzweyet bleiben, wenn er sich nicht seiner Vernunst entledigen will. Ein bestimmtes Streben erhält, zumahl wenn der Kops so

gro-

<sup>•)</sup> Dadurch wird vorläusig mehr nicht behauptet, als dass der Kopf, — das Erste — bey der ganzen Kur zu thun habe. Ob dieses Erste auch schon Alles, oder wenigstens das Wichtigste, — oder auch in aller Hinficht das Erste, oder endlich selbst nur überhaupt etwas Positives sey, kann hier noch nicht entschieden werden. Vielleicht ist seine Anstrengung wenigstens vor der Hand nur negativ.

großen Antheil daran hat, immer auch bald einen bestimmten Nahmen. Das Streben nach diesem neuen Wichtigen, Wahren, wurde schon früh mit dem Ausdrucke "Philosophiren" bezeichnet.

#### 8.

Philosophie ift daher für unsere Vernunft eine nothwendige aus ihrer Natur unvermeidlich hervorgehende Aufgabe. Sie ist ihr die nothwendigste aller Aufgaben. Sie ist ihr eigentlich die einzige; denn mit ihr find ihr alle übrigen gelösst. Es kann sich ihrer also kein zum Bewuststeyn seiner ganzen Menschheit erwachter Mensch ganz entschlagen. Keiner kann sie ganz unaufgelösst von sich weisen. Er müsste nur auch seine Vernunft soganz von sich abstreifen können. Der Trieb zur Philosophie (wenigstens der Sache, wenn gleich nicht dem Nahmen nach ) ist für den ganz wachen Menschen ein so allgemeiner, und nothwendiger Trieb, wie jeder andere. Er fodert nicht weniger gebietherisch wenigstens einige Befriedigung, wenn er schon in Rückficht der Art der Befriedigung mehr Freyheit gestattet.

#### 9.

Es ist desswegen auch kein zum Gebrauch seiner Vernunft vorgerückter Mensch ohne alle Philosophie, der Zweisler so wenig, als der Behaupter (Dogmatiker), der Verächter so wenig, als der Verehrer der Philosophie, und selbst der blosse Blind-Gläubige (wenn er übrigens zur Vernunft erwacht ist) so wenig, als der Selbstdenker. Jeder hat seinen Maasstab, an welchem

chem er Alles misst. was ihm in dem Reiche des Wahren vorkommt, der eine an seinem Zweisel, der andere an seiner Behauptung, jener an seiner Gleichgültigkeit, dieser an seiner Achtung für die Wahrheit. Einer an seiner erhaltenen, ein anderer an seiner selbstgemachten Ueberzeugung. Dem ersten ist wenigstens feine Ungewissheit - über Alles gewiss, dem zweiten feine Gewissheit. Vertheidigt der Freund der Philosophie den Werth seiner Freundin durch Gründe, die allgemein gelten follen, so macht ihr Feind bey seinen Angriffen darauf nicht weniger auf Allgemeingiltigkeit Anspruch, bekämpft daher alle Philosophie außer fich nur wieder mit einer Philosophie in fich, und gesteht, es mitunter wohl öfter ausdrücklich, dass er nur die unächte (wie er fagt) durch die ächte bekämpfe. Schaft sich endlich der denkende Kopf felbst eine Philosophie, so läst sich der blosse Gläubige dieselbe wenigstens von Jemanden außer fich, von einem Menschen, oder von Gott (frevlich im letzten Falle unter einer frömmern Benennung) machen. \*)

TO.

Versichert aber auch Mancher mit dürren Worten:
"Er gehöre keiner Philosophie an", so haben diese
Worte jeden andern Sinn, nur den buchstäblichen
nicht, den sie zu haben scheinen. Oder man versuehe es, und behandle ihn dem Buchstaben nach als
Einen, der gar kein oberstes Maass für Wahrheit besitzt! Wie zustrieden wird er damit seyn? — Wirklich! "Keine — gar keine Philosophie zu haben",
wäre,

Die Allgemeinheit und Nothwendigkeit des Triebes nach höherer Wahrheit verursacht, dass die Welt allein ohne die Hilfe der Schule auf dem Wege zu den neuen unentbehrlichen Befriedigungen immer schon eine ziemliche Strecke zurücklegt. Das Streben nach dem neuen Ziel gewinnt schon an der Hand der blosen Natur immer einige Vortheile, deren Inbegriff gewöhnlich den Nahmen einer natürlichen Philosophie erhält, und selbst für die Schule einen größern Werth hat, als diese meistens gestehen will.

#### IL.

Vorzüglich gesegnet sind die Wirkungen dieses blossen Naturganges, wenn er von einem heitern Kopse, von einem reinen Herzen und von einer freundlichen äussern Lage begünstigt wird. Sie häusen sich alsdann zu jenem schönen Ganzen an, das unter der Benennung "Lebensweisheit" so viele Achtung verdient, und gewöhnlich auch erhält. So schön aber diese Weisheit ist, so ist sie doch noch nicht ganz das, was die Vernunst von der Philosophie erwartet. Sie bestriedigt ihr Bedürsniss nicht umfassend und nicht sicher genug. Sie bestriedigt mehr nur das Herz, als den Kops, und ist mehr nur ein ungewisses Geschenk des Glücks, als eine gewisse Gabe der Absieht.

12.

ware, wenn es möglich ware, gerade die peinlichste, also -- die muthvollste (die am meisten heroische) unter allen.

Meistens steht es aber bey dem blosen Naturgange nach Wahrheit — um die Befriedigungen der Vernunst fogar schr schlimm. Sind nähmlich die zuvor berührten Umstände, welche auf diesen Gang so mächtigen Einstus haben, ungünstig (und das ist gewöhnlich der Fall), so gelangt man nur zur Lebens-Thorheit, nicht selten zur ungeheuren, und nicht nur zur Thorheit des Kopses, sondern auch des Herzens. Der sich selbst überlassene Versuch zur Selbstvereinigung führt alsdann im Grunde immer nur zu einer desto größern und peinlichern Selbstentzweyung. Wenigstens ist die ernaschte Einheit, gewöhnlich nur eine Wort-Einheit — ohne Bedeutung, und ohne Wirkung.

#### 13.

Die Natur sieht sich daher endlich auch hier immer genöthigt, sich der Hilse der Kunst ) anzuvertrauen.

14.

<sup>\*)</sup> Ich nehme da den Ausdruck: "Kunft" in seiner weitesten Bedeutung, in welcher er überhaupt denjenigen Gang einer Anstrengung bezeichnet, welcher nicht blos an der Hand einer Art von blosem Instinkte ohne deutliches Bewusstseyn des Ziels nur unter dem Drange äußerer Einslüße, sondern an der Hand der Absicht mit deutlichem Bewusstseyn des Zwecks unter der Leitung eigner Vernunst-Thätigkeit unternommen wird. In diesem Sinne

Die Natur sieht sieh hier vorzüglich (mehr als in irgend einem andern Fache) genöthigt, sich der Hilse der Kunst anzuvertrauen. Die Aufgabe, die ihr hier vorliegt, ist vorzüglich wichtig, und vorzüglich schwer. Sie ist die wichtigste und schwerste von allen; denn sie begreist die Wichtigkeiten, und Beschwernisse aller übrigen wenigstens mittelbar in sich. Sie ist die umfassendste. Wenn sie unaussösbar ist, so sind alle unaussösbar. Sie ist die ewigste. Sie erwacht, und lebt mit der Vernunst, und könnte nur mit ihr aushören. Sie ist die innigste. Ihre Quelle und ihr Ziel liegen in unserer eigentlichsten tiessen Natur. Sie kann nur durch die wahrste Anstrengung unser köstlichsten Kräfte ausgelösst werden.

#### 15.

Die große Aufgabe ward daher schon früh der Kunst (im vorhin angezeigten Sinne genommen) übergeben. Die Schule musste schon früh der Welt — Philosophie suchen, schaffen helsen. Sie muss es noch. Sie half und hilst.

16.

Sinne umfast er das, was Kunst und Wissenschaft (beide in engerer Bedeutung) anzeigen, — und ist also ganz geeignet, das Streben der Schule nach Philosophie, das dem blos natürlichen sich selbst überlassenen Streben der Welt (nach demselben Ziel) gegenübersteht, zu bezeichnen. Der Ausdruck "Wissenschaft" kann nicht so weit hinauf gesteigert werden.

Das Denken hat bey dem Philosophiren, wenn auch nicht Alles (was, wie wir hörten, vorläusig nicht schon gleich ausgemittelt werden kann, und von sel st nicht entschieden ist), wenigstens sehr Vieles, und in gewisser (aber auch nur in gewisser, und, wie wir sehen werden, nicht in aller) Hinsicht das Erste zu thun. Es ist also so ziemlich in der Ordnung, dass die Schule bey ihren Nachforschungen nach dem Wahren vor Allem auf Nachforschungen nach dem Denkbaren verfällt, und so auf ihrem Wege zur Philosophie vor Allem bey der Logik anlangt. Ist aber Logik — schon Philosophie?

#### 17.

Es kann weder der Schule, noch der Welt (diefer noch weniger, als jener) lange an dem blossen Formelnwesen der Logik genügen. Des vorhin berührte Bedürfniss der Vernunft erstreckt sich mehr auf dasjenige, was dem Denken ausser demselben entfpricht, als nur auf das Denken felbst. Es erstreckt sich auf das Seyn, von welchem durch das Denken Auskunft gegeben werden foll. Die Schule macht daher bald auch (wenigstens wie sie glaubt) in der Kunde des Seyns Fortschritte. Sie stellt eine Metaphysik (der Natur) auf. Sie stellt dieselbe aber freylich ohne vorhergehende gehörige Würdigung ihrer Kräfte, und ohne die nöthige Rücksicht für die höhere Einheit auf, welche der Vernunft - Foderung zafolge das einander so entgegengesetzte Denken, und Seyn

Seyn selbst wieder umfassen soll. Ift diese Meraphysik (besonders von diesem so gewöhnlichen Schlage) Philosophie?

#### 18.

Es findet sich im Menschen nicht nur ein Denken, sondern auch ein Wollen. Vielleicht lässt sich durch eine Untersuchung von diesem erreichen, was durch die übrigen Untersuchungen nicht erreicht ist. Die Schule greift das neue Datum, das sich ihr auf diese Art darbiethet, aus, (aber freylich ohne vor der Hand zu untersuchen, woher dasselbe komme) entwickelt es, und gelangt zu einer Moral. Ist nuch diese schon — Philosophie? Sie mag ihr näher liegen, als alles vorhergehende.

#### 19.

Noch sind nicht alle Hauptdata im Menschen durchversucht. Es ist ihm, wie man bey genauerer Ansicht sindet, ausser seinem Denken und Wollen, nicht bloß um das Seyn, sondern auch um das Werden, vorzüglich in seinen höhern Kreisen, um das Werden durch und für sein Wollen, um das Werden im ganzen großen Universum (ohne Ende hin) zu thun. Es meldet sich in ihm nicht nur ein Bedürfnis von Fürwahrhalten, das er Wissen, sondern auch ein anders noch ungleich wichtigers, das er Hossen, und Glauben nennt. Die Schule forscht, und kömmt zu einer Religionslehre. Ihr Forschen ist aber gewöhnlich wieder nur eine Entwicklung eines anderweitig schon

schon Gesundenen, ohne vorhergehende hinlängliche Prüsung des Fundes überhaupt, ist wenigstens so abgesondert unternommen nur eine auf ein einziges Fach beschränkte Untersuchung. Ist also selbst diese übrigens sehr hohe und achtungswürdige Durchforschung schon Philosophie?

#### 20.

Die angeführten Versuche der Schule sind höchstens Philosophien des Denkens, des Seyns, des Wollens, des Werdens, aber noch nicht die einzige Philosophie des Ganzen. Sie sind uneigentliche nur in der ersten Undeutlichkeit sogenannte Phisosophien, und sohin nur Vorarbeiten zur eigentlichen Philosophie (ohne Beysatz).

#### 21.

Die Foderung der Vernunft geht auf durchgängige, Alles begründende Einheit. Durch die genannten Versuche ist ihr nicht Genüge geleistet. Die Schule sucht daher gewöhnlich auch noch mehr, als das Angegebene zu leisten. Sie stellt wenigstens in dem einen oder andern der genannten Theile auch einzelne eigentlich philosophische Untersuchungen an. Soll denn aber das Ursprüngliche und Wichtigere nicht einer eignen und abgesonderten Ausstellung bedürfen, und würdig seyn, da das Abgeleitete, und minder Wichtige derselben bedarf, und würdig ist? Soll unter den sogenannten philosophischen Wissenschaften gerade die eigentliche Philosophie — keine Selbstständigkeit haben?

Ist aber Philosophie in diesem bestimmtern eigenthümlichern Sinne vielleicht nicht möglich? Ist die
Frage der Vernunst nach einer höchsten allumsassenden
Einheit vielleicht ganz unaussösbar? Alsdann müsste
aus der Vernunst eine unvernünstige Frage, es müsste
aus ihrer innersten Natur die unvernünstigste hervorgehen können. Die Vernunst müsste also Unvernunst

feyn

<sup>\*)</sup> Man verwechsle die Ausdrücke nganz unauflösharte und "ganz auflosbar" nicht! Sie find zwar fo verdass eine Verwechslung kaum möglich fchieden . Scheint. Sie geschieht aber doch öfter, als man glaubt. Unfere Vernunft kann an ihrer Aufgabe immerfort aufzulösen haben, ohne dass diese desswegen unauflösbar ift. Die Vernunft kann im weniger nothwendigen Theile ihres Geschäftes immer fortschreiten muffen, ohne das sie es im nothwendigften auch muss. In diesem muss sie im Wesentlichen zum Ziele gelangen konnen, ja! fie mus darinn deutlich, oder undeutlich immer schon wirklich dazu gelangt feyn, fobald fie zum ganzen, uud lebhaften Bewustfeyneihrer felbst gelangt ift. Wir werden spater feben, dass sieh die Sache wirklich so verhält, Die Philosophie (dem Geifte, wenn gleich nicht dem Ausdrucke nach) ift z. B. nicht etwa erft der Vorzug neuer Zeiten, und Orte u. d. gl. Die Vernunst schuf fich diefelbe immer, und überall, wann, und wo fie ganz wach war. Vorläufig kann die Möglichkeit der Philosophie nicht tiefer begründet werden.

seyn können, und zwar um so mehr, je mehr sie Vernunft zu werden strebte.

#### 23.

Wollte man die berührte Hauptfrage durch die Theilantworten der angeführten Versuche schon für ganz beantwortet halten, so vergässe man, was zuvor schon angemerkt wurde, dass die große Frage bekanntlich auf ein höheres gehe, als das höchste ist, was jede dieser Antworten berührt. Jede dieser Antworten enthält nur eine Entwickelung einer gewissen Voraussetzung. Unsre große Frage fodert aber eine Rechtsertigung dieser Voraussetzung selbst.

#### 24.

Ueber die Wichtigkeit der Philosophie als eines selbsissiandigen Ganzen kann bey dieser Ansicht derselben sowohl in Rücksicht ihrer selbsit, als in Rücksicht alles Uebrigen weiter kein Zweisel mehr seyn. Wer zweiselt an der Wichtigkeit der Kenntniss des Mittelpunkts bey der Untersuchung des Kreises?

#### 25.

Ist die Philosophie Kunst oder Wissenschaft? Keiner dieser Ausdrücke, wenigstens in den gewöhnlichern Bedeutungen, scheint ihre eigentliche Natur ganz hinreichend zu bezeichnen. Der eine bezeichnet zu viel blosses Handeln, der andere zu viel blosses Wissen, und die Philosophie scheint (auch schon beym ersten deut-

deutlichen Anblick) auf ein gewisses hohes Ebenmaass im Handeln und Wissen zugleich hinzudeuten. Sie foll ja allumfassend seyn, kann also nur durch ein Zufammenwirken aller unserer höchsten Kräfte, kann nur bey einer gleich großen Fertigkeit des Wollens und des Wiffens bestehen. Men fühlte dieses von Jeher. aund erklärte sie daher (wenn man sie ein Mahl etwas näher kennen gelernt hatte) auch von Jeher für eine ganz eigenthümliche - Wiffenschaft, an die ganz eigenthümliche Foderungen (von den an die übrigen Wissenschaften ganz verschiedene) gemacht werden könnten. Man bestritt z. B. nirgends so gern, und auch mit fo glücklichem Erfolge, als bey ihr, die Theorie durch die Praxis - die Lehre durch das Leben. Es spiegelte sich auch fast nirgends, als bey ihr. fo leicht, und fo oft dieses in jener, wenn sie konsequent war, ab, u. s. f. Freylich liess man sich alsdann durch den nun ein Mahl gewählten Ausdruck "Wiffenschaft" doch wieder verleiten, das Ganze für eine bloße Sache des Kopfes zu erklären. Die einseitige aber deutliche Konsequenz des Schlusses erstickte die vollständigere, aber dunklere Ahnung.

Ist daher Philosophie — in ihrer ganzen innersten Beschaffenheit angesehen, nicht beides zugleich, Kunst im edelsten, und Wissenschaft im höchsten Sinne? Bedurste, und verdiente sie — die hohe — die einzige — nicht einer eigenthümlichen — neu zu wählenden Bezeichnung?

Warum ich in meine Vorstellung von Philosophie auch die Vorstellung von Weisheit aufnehme? Weil ich beide Vorstellungen für unzertrennlich halte. Oder giebt es eine Philosophie ohne Weisheit? Stammt Philosophie wirklich, wie z. B. Mathematik, nur so bloss aus dem Kopse? Eine Mathematik aus dem Herzen (wenigstens mitunter) wäre eine lächerliche Foderung. Ist eine Philosophie ohne alle Abkunst aus dem Herzen eine ganz ernsthafte? Was hindert uns, dem gewandten Sophisten das Prädikat des Philosophens beyzulegen, ungeachtet uns die überwiegende Krast seines Raisonnements so sehr dazu aussidert?

#### 26.

Aus dem Vorhergehenden beantwortet sich nun auch die Frage: "ob man Philosophie lernen könne?" von selbst — schon vorläusig. Man kann sie lernen, aber nur von sich, und bloss an Andern (also nur durch Leitung), nicht von Andern etwa nur an sich — (also nicht durch Mittheilung). Sie ist das Resultat der höchsten und vollständigsten Vernunstthätigkeit. Ist aber irgend eine Thätigkeit unmittheilbar, und bloss persönlich, so ist es diese hohe und umfasende. Kann irgend Etwas nur von Innen kommen, so ist es sie, die aus dem Allerinnersten kömmt.

#### 27.

Eben so beantwortet sich endlich auch vorläusig schon die Frage: "ob die Philosophie — Theile habe?"
Sie, die Kunde von dem höchsten, Alles umschließenden Einen — kann so wenig Theile haben, als ihr Gegenstand Theile hat. Allein ihr Studium (oder besender, die Anstrengung, sich ihrer zu bemächtigen) kann Theile

Theile haben. Es giebt der Versuche dieser Anstrengung mehrere, und man mus, um seiner Sache desto unabänderlicher, und ausgedehnter gewiss zu seyn, bey einem eignen Versuche immer auch diese fremden wenigstens im Wesentlichen durchversuchen, und prüsen, um das, was an ihnen verwerslich ist, schneller (als durch eigne durchgeführte Ersahrung möglich wäre) zu verwersen, und das Brauchbare zu benutzen. Auf diese Art theilt sich das Ganze des Philosophirens in einen negativen und positiven Theil. Es mus Manches niedergerissen, und an dessen Stelle das Wahre ausgebauet werden.

# Negativer Theil.

Unterfuchung des bisherigen Ganges der Philosophie.

## Ī.

## Was ift Philosophie?

#### 28.

Die Schule arbeitete sich schon stühzeitig zum Bewuststeyn der Philosophie als eines eignen selbsiständigen Ganzen durch. Sie forschte daher in der dadurch erhaltenen Richtung, und legte ihre Entdeckungen darüber der Welt vor, und zwar nicht nur (wie zuvor schon angemerkt wurde) in zerstreuten Bruchstücken unter Entdeckungen anderer Art, sondern sie stellte dieselben, wie wir jetzt sinden werden, auch schon in besondern mehr oder weniger geschlossenen Systemen auf.

#### 29.

Diese Systeme widersprechen sich aber. Sie können also nicht Alle nur Wahrheit enthalten. Allein

is liegt doch Allen mehr oder weniger das Streben der Vernurft, mit sich selbst einig zu werden, zum Ohne dieses Streben wurde keines entstan-Sie können also auch nicht insgesammt den feyn. nur aus Irrthum bestehen. Es mus sich selbst an den Abweichungen; die da durch fremde Kräfte bewirkt wurden, immer noch wenigstens einige Gesetzmässigkeit der hier vorzüglich einheimischen Vernunft Die Versuche bedürfen, und verdienen daher alle einer forgfältigen Prüfung. Man erspart sich durch sie an fremden Verirrungen manche eigne, und erleichtert, oder beschleunigt wenigstens mittels Aneignung \*) schon entdeckter Wahrheiten die Entdeckung unbekannter.

źô.

Eine der ersten Fragen, die sich der philosophirenden Schule aufdringt, ist: "Was ist Philosophie?" und doch kann sie eigentlich nur die letzte seyn, welche zu beantworten ist. Wer sie aufgelösst hat, hat sich die ganze große Aufgabe der Hauptsache nach aufgelösst. Er ist mit seinen Untersuchungen im We-

B 2 fent-

<sup>\*)</sup> Dass ich mit dieser Aneignung keine blosse leidende Aussallung des früher Erfundenen, sondern eine eigne Nach - Erfindung meine, versteht sich von selbst. Dass aber so eine Nach - Erfindung leichter, und schneller gemacht wird, als die ursprüngliche, versteht sich nicht weniger von selbst.

sentlichen zu Ende. Er kennt das große umfassende Eine, was er sucht.

### 31.

Kann man am Anfange auch schon zu Ende seyn? Wo ist aber ein Ausweg aus den Klammern? Ich soll einerseits wissen, was ich suche, um sinden zu können, und ich darf doch auch andrerseits nicht schon gefunden haben, um erst noch suchen zu müssen?

Die Philosophie wenigstens von ihrer spekulativen. Seite beginnt mit einer Verlegenheit. Gleich am Eingangeksteht man in einer Art von Labyrinthe.

#### 32.

Eigentlich beginnt jede Untersuchung mit dieser Verlegenheit. Man muss überall von einer blossen Ahnung auf den deutlichen Begriff ausgehen, und man kann doch nirgends von einem gänzlichen Nichtwissen zu einem bestimmten Wissen kommen. Es ist aber auch eben durch die Ahnung allenthalben für dasjenige Wissen gesorgt, von welchem ursprünglich ausgegangen werden soll um zu einem sesten Ziel zu gelangen. Giebt nähmlich die Ahnung gleich vorläufig das noch nicht an, was das durch die Untersuchung zu bestimmende ist, so giebt sie wenigstens das schon vorläufig an, was es nicht ist. Man hat also an ihr immer wenigstens eine negative Richtungs - Linie.

#### . 33+

Es läst sich also auch am Eingange der Philosophie schon bestimmt angeben, was sie nicht sey. Sie ist keine jener Künste oder Wissenschaften, welche sich nur mit der Entwickelung (Analiss) eines bloss Gegebenen (bloss Abgeleiteten, bloss Untergeordneten) beschäftigen. Sie will ja über alles Gegebenseyn zum Geben selbst (zum ersten Entstehen, zum Schaffen) über alles Abgeleitete zum Ursprünglichen, über alles Untergeordnete zum Obersten, zum Höchsten, d. i. zum alles Umfassenden hinaus.

## 34.

Der untergeordneten Künste und Wissenschaften giebt es eine zahllose Menge. Haben sie nicht alle ein gemeinschaftliches Merkmahl, an welchem sich ihr untergeordneter Karakter, also ihre Untauglichkeit zur philosophischen Würde eigenthümlich abdrückt?

Sie haben insgesammt ein solches. Sie beschäftigen sich alle mit Gegenständen, welche auf Voraussetzungen beruhen. Mit diesen Voraussetzungen selbst aber beschäftigen sie sich nicht mehr. Diese lassen sie insgesammt anderswoher entschieden seyn, und entscheiden nun diese angenommen weiter fort. Sie beschäftigen sich also alle mit einem Bedingten, mit einem blos insoferne Wahren, als das Vorausgesetzte wahr ist (also mit einem Beziehungsweiß Wahren oder Relativen).

Wir kennen daher nun den Karakter, welchen das, was Philosophie seyn soll, nicht haben darf. Philosophie darf sich als solche nicht mit Gegenständen beschäftigen, die noch irgend Etwas voraussetzen. Sie muß sich zur Voraussetzung selbst erheben, und zwar zur Voraussetzung im eminenten Sinne, nicht nur zur nächsten, sondern zur höchsten, über welcher keine mehr statt hat, — zur Urvoraussetzung. Das heist, die Philosophie ist nicht bloss die Kunde\*) von irgend einem Bedingten, von irgend einem nur insofern Wahren, als ein Anderes wahr ist, sondern von dem Unbedingten (Absoluten), von dem "an sich" Wahren.

## 36.

Das Bedingte (Relative) hat außer seiner Bedingtheit noch ein Merkmahl, wodurch es seine Untergeordnetheit sehr deutlich verräth — nähmlich das der Noth-

e) Ich fage "Kunde" und nicht "Wissenschaft", weil der erste Ausdruck umfassender ist, als der letzte. Bey dem, was man Wissenschaft nennt, ist man nun ein Mahl schon gewohnt, Alles, oder wenigstens die Hauptsache vom Raisonnement (besonders vom spekulativen) zu erwarten. Und hier ist es immer noch nicht entschieden, ob man zur bestimmten Kenntniss des Höchsten (des Absoluten) auf demselben Wege gelangen könne, auf welchem man zur bestimmten Kenntniss des Niedrigern (Relativen) gelangt.

Nothwendigkeit. Das Bedingte ist abhängig von seiner Bedingung. Es ist nicht seiner eignen Macht, sondern der Gewalt von dieser übergeben. Das Bedingte muss das seyn, wozu es von seiner Bedingung gemacht wird. Es macht sich nicht selbst dazu. Es ist das, was es ist, durch ein Anderes (durch sein Bedingendes), also durch Zwang, durch Abhängigkeit, und nicht durch sich, durch Unabhängigkeit, durch Freyheit.

## 37.

Denkt man sich den ganzen Inbegriff alles Bedingten, so denkt man sich ein vollständiges System von Bedingtheiten, welches Natur\*) (im engern Sinne nähmlich als Gebieth der strengen unausweichlichen Nothwendigkeit genommen) heist.

## 38.

Das Bedingte kündigt fich also allgemein auch als blosse Natur, d. i. als ein blosses der unwiderstehlichen Nothwendigkeit Unterworfenes an, und seine Kennt-

<sup>\*)</sup> Der Ausdruck "Natur" wird daher hier, wie man sieht, nicht in seinem weitesten Sinne (in welchem er irgend eine vollständige Beschaffenheit eines Wesens überhaupt andeuter), aber auch nicht in seinem gewöhnlichen engen genommen, (in welchem er nur den Inbegriff der Beschaffenheiten eines gewissen Bezirkes von Bedingtheit, z. B. nur den — der Körper u. s. f. f. anzeigt,

Kenntniss verräth sich (da Naturkunde Phisik heisst) als Phisik.

#### 39.

Philosophie darf also nicht blosse Philik, sie muss mehr als diese seyn.

Phisik wird hier ebenfalls im weitesten Sinne genommen, folglich als Phisik der Körper, und
der Geister, des Irdischen und Ueberirdischen,
kurz als Lehre aller unausweichlichen Nothwendigkeit, sie mag durch die gewöhnlich sogenannte
Natur, oder durch das kommen, was meistens
Ueber-Natur heisst, aber nur höhere, gewaltigere Natur und dessen Kenntniss eigentlich nur
Hyperphisik ist. Wir werden später wieder auf
diesen Gegenstand kommen, und dann etwas ausführlicher dabey verweilen,

#### 40.

Philosophie und Phisk sind sich daher ganz entgegengesetzt. Ihre beiderseitigen Gebiethe schließen
sich einander ganz aus. Diese verweilt nur auf dem
Felde des Bedingten und Nothwendigen, jene nur
auf dem — des Unbedingten, und nicht Nothwendigen (versteht sich Natur-Nothwendigen). Philosophie ist also nicht nur nicht blosse Phisk. Sie ist
gar nichts von Phisk. Sie fängt erst da an, wo
diese aushört. Diese besast sich nur mit der Erklärung des Ineinanderwirkens der nun ein Mahl in Bewegung begriffenen Räder des gesammten Naturmechanisms, der nun ein Mahl lebenden Fasern des gesammten Naturorganisms. Jene hat damit nichts zu
schaffen. Sie sucht nach dem über allen Mechanism

und Organism Erhabenen, was den Rädern die erste Bewegung, den Fasern das erste Leben giebt.

Die gesteigereste Phisik ist also so wenig Philosophie, als die gemeinste. Jede besindet sich ja noch bloss auf dem Gebiethe der Bedingtheit und der Nothwendigkeit, und beide sind daher in soserne innerlich gleich weit von der höhern Region des Unbedingten entsernt, indem das Unbedingte von dem Bedingten nicht nur dem Grade nach, sondern ganz, in seiner vollen innern Beschaffenheit oder der Art nach verschieden ist.

#### 41.

Phisik ist nicht ein Mahl positive, und eigentliche Vorbereitung zur Philosophie. Das Bedingte führt felbst nie, auch in einer unendlichen Anhäufung nicht, zum Unbedingten, sondern immer nur zu einem höhern Bedingten, und es findet sich in dem Bedingten durchaus kein Merkmahl, welches auch dem Unbedingten eigen wäre. Was die Phisik für Philofophie thun kann, beschränkt sich nur auf das Negative und Uneigentliche. Sie bezeichnet nähmlich mit jedem Schritte, den sie vorwärts thut, nur jedes Mahl wieder einen Platz, den man nicht zu besuchen hat, wenn man auf Philosophie ausgeht, und sie stellt mit mancher neuen Vorstellung, die sie entdeckt, zwar eine neue Bezeichnungs - Art des Höhern auf, aber nur eine bildliche, keine eigentliche. Sie kommt manches - Mahl auf den hellern Abglanz (auf den Wiederstrahl), aber nie auf den leuchtenden Punkt selbst.

In diefer Hinsicht wird es begreiflich, wie ein gewisser Grad von wissenschaftlicher Ausbildung der Phisik - zur äufsern Möglichkeit der Auf. stellung von Philosophie (von Schulphilosophie) unentbehrlich wird. Man muss schon eine wenigstens kleine Strecke auf dem Gebiethe des Bedingten zurückgelegt haben, um das Unbedingte nur überhaupt ahnen zu können, und man muss beträchtlich vorgerückt feyn, um es bestimmt zu ahnen. Um es deutlich einzusehen, und bestimmt darstellen zu können, scheint es nöthig zu seyn, dass man es wenigstens im Wesentlichen ganz, überblicke. Wir werden später wieder auf diefen Punkt zurückkommen, und alsdann zuverlässiger zu entscheiden im Stande seyn.

#### 42.

Philosophie ist daher Kunde vom Nicht-Bedingten, erhaben über jede blosse Kunde vom Bedingten aller Art und Grade. Sie ist Kunde vom Nicht-Abhängigen (oder Naturnothwendigen), erhaben über jede blosse Phisik aller Art und Grade.

Diese negative Vorstellung von Philosophie ist nun schon im Stande, die Untersuchung weiter zu leiten. Sie deutet uns, wenn schon noch nicht auf ein Merkmahl von ihr selbst, wenigstens doch auf das ihr wesentlich entgegengesetzte hin, und zeigt uns, dass nur Eines ist, was diesen entgegengesetzten Karakter nicht hat.

Diese Vorstellung ist aber hier auch in aller Hinsicht wirklich noch blos negativ. Denn die Philosophie kündigt sich uns durch sie zwar als Kunde vom Absoluten, also vom Höchsten und Freyesten an, und erscheint in soferne gleichsam in einem positiven Lichte. Allein das Absolute ist da (auf diesem Standpunkte) immer noch nur als Unbedingtes, folglich bloss als Nicht. Bedingtes bekannt. Eben so hat hier auch von der Freyheit nur eine verneinende (negative) Vorstellung Statt. Freyheit ist da erst blosse Unabhängigheit. Es ist also immer noch eine lautere Verneinung (Negation), was hier den Hauptkarakter der Vorstellung von Philosophie ausmacht.

## II.

Klassifikation der verschiedenen philosophischen Versuche.

## 43.

Zu der bestimmten negativen Vorstellung von Philosophie hatte sich die Schule bald durchgearbeitet.
Es war daher zwar mehr, als blosse Ahnung, wodurch sie in Bewegung gesetzt wurde. Es war aben
auch bloss ein negativer Begriff, dessen Leitung sie
folgte. Es konnte also nicht anders kommen, als
dass der Versuche, das Ziel zu erreichen, verschiedene
und einander (oft sehr seindlich) entgegengesetzte wurden.

In den Vorlesungen wird hier eine Uebersicht des Wesentlichen der verschiedenen Versuche von der ältesten poetischen Philosophie bis auf die neueste auch poetische gegeben.

#### 44.

Wenn man auf seinem Gange zu einem Ziel an den Scheidepunkt mehrerer Wege geräth, so ist es, um nicht zwecklos zu irren, nöthig, zuvor Erkundigungen einzuziehen, wohin jeder eigentlich führe.
Wir müssen also vorerst alle schon unternommenen
Haupt - Versuche wenigstens im Wesentlichen prüsen,
ehe wir einen aus ihnen, oder einen neuen unternehmen.

#### 45.

Wollten wir uns bey der Klassisizirung der bisherigen Versuche an den bisher in der Schule gewöhnlichen Eintheilungsgrunde halten, fo müssten wir sie bloss nach den Resultaten, zu welchen das Denkvermögen auf dem Gebiethe der Philosophie bisher gelangte, klassifiziren. Die Schule nahm nähmlich bisher gewöhnlich das Denkvermögen ohne weiters als das einzige Organ an, durch welches man zur Kenntniss des Absoluten gelangen könne, und gelangte alsdann, wie sie wenigstens meinte, entweder zu einer Grund-Behauptung, oder zu einem Grundzweisel. es denn fchon fo ohne weiters ausgemacht, dass das Denkvermögen (hier auch, wie etwa anderswo) Alles, oder wenigstens die Hauptsache zu leisten im Stande fey? Ist es schon so ohne weiters ausgemacht, dass das Absolute der Spekulation, und nur dieser zugänglich sey? Die Welt wenigstens wollte öfter schon, auch ohne Spekulation da angekommen feyn, wo die Schule fo oft und lange vergeblich hinstrebte. Selbst manche Schule (wenn nicht bloss eine auf Syllogismen allein erbaute Anstalt so genannt werden darf) will fich schon manches - Mahl ohne zu großen Aufwand

von Spekulation zur Ansicht des Absoluten erschwungen haben. Wenigstens ist eine Kenntniss des Absoluten ohne Spekulation vorstellbar. Wir stellen uns z. B. im höchsten Wesen die vollkommenste Einsicht ohne alle Spekulation vor. Es hätte daher immer wenigstens einer Rechtsertigung bedurst, zu behaupten: "Nur durch Spekuliren gelange man zum Absoluten." Die Schule machte sich also hier, wie wir sehen, sehr gewöhnlich desjenigen Fehlers selbst schuldig, den sie der Welt so gerne vorwirst, des Fehlers einer Voraussetzung ohne Rechtsertigung.

## 46.

Ueberblicken wir daher die gemachten Versuche mit einem freyen Blicke, so biethet sich uns ein neuer höherer Eintheilungsgrund für dieselben dar, ein Eintheilungsgrund nach den Organen, mit welchen die Versuche gemacht wurden. Man versuchte nähmlich nicht nur mit dem Denkvermögen (durch Spekulation), sondern auch mit dem Gefühlvermögen (durch unmittelbare geistige Berührung) und mit dem Begehrungsvermögen (durch freye Selbsthätigkeit) zur Bekanntschaft des Absoluten (zur Philosophie) zu gelangen.

Wenn es auf den beyden letzten Wegen schon nicht Philosophie hiefs, was man suchte (oder auch fand), so war es doch Philosophie. Es war ja Kunde vom Absoluten.

## 47.

Allen diesen Versuchen ist es in der Regel eigen, das bey dem Gebrauche des einen der angeführten Organe Organe immer die übrigen ausgeschlossen werden. Wenigstens ift dieses in soferne fehr entscheidend der Fall, als fie dem, was man Kopf und Herz nennt, Das Gefühl - und Begehrungsvermögen angehören. schließen einander bey dem großen Geschäfte nicht fo fehr aus, als fie dabey felbst vom Denkvermögen ausgeschlossen werden. Wo sich aber dieses an die Spitze stellt, da müssen jene gewöhnlich ganz schweigen, und fich oft die härtesten Aussprüche gefallen lassen. Tretten entgegen jene vorne hin, so weisen sie zwar gewöhnlich auch jede Einsprache des Denkvermögens ab, die ihnen nicht gunftig ift. Allein sie untereinander find verträglicher, vorzüglich das Begehrungsvermögen. Dieses folgt sehr bestimmt, obwohl ohne deutliches Bewusstfeyn, dem leisen Zuge des Ge-Das Gefühl aber, wenn es fich zum einzigen Schiedsrichter erhoben hat, ift oft schon wieder etwas despotischer (unterdrückt z. B. manchen Trieb zur höhern Selbstthätigkeit durch das Gebot, sich leidend dem Einflusse von Oben zu überlassen u. d. gl.).

## 48.

Es giebt daher — nach der Alleinherrschaft (oder doch überwiegenden Vorherrschaft) der Organe bey den angestellten philosophischen Versuchen drey Hauptarten derselben, nähmlich eine Kunde vom Absoluten, oder eine Philosophie durch Spekulation,

oder Theoretizism (für diejenigen, welche technische Nahmen lieben);

eine Philosophie durch Gefühl, oder leidenden (passiven) Mystizism: eine Philosophie durch Willen's - Thätigkeit. (Vernunft - Thätigkeit des Herzens) oder han-

delnden (aktiven) Mystizism.

## 49.

Diese Hauptversuche theilen sich nun erst nach den Refultaten, zu welchen fie gelangt zu fevn glauben, in mehrere untergeordnete.

#### 50.

Die vorzüglichste Rücksicht, welche bev den Refultaten zu nehmen ift, besteht in der Vorherrschaft von Gewissheit, oder Ungewissheit, welche sich am Ende organisirt hat. Man befindet sich nähmlich am Ende bey einer Behauptung, durch welche noch mehrere andere gewiss werden, oder bey einer entgegengesetzten, welche andere ungewiss macht. Man befinder fich alfo

> entweder bey einem Inbegriffe von Behauptungen bey einem Dogmatism, oder bey einer endlosen Zweifeley bey dem Skeptizism.

Beide lassen sich wieder von zwey Seiten betrachten. nähmlich in theoretischer und praktischer Hinficht (in Hinficht des Denkens, des Kopfes, und des Handelns, oder auch Leidens des Herzens). Der Dogmatism kann in dieser Rücksicht vollständig feyn. Er kann Kopf und Herz - Denken und Handeln - umfassen. Die Gewissheit fagt dem ganzen Geiste des Menschen zu. Nicht so vollständig kann der Skeptizism seyn. Diefer kann sich nie des gan-

zen Geistes, wenigstens nie anhaltend bemächtigen. Er kann höchstens das Denken, den Kopf, aber nicht auch das Handeln, das Herz besetzen. Er kann dieses wenigstens nur in einigen kurzen Zeitpunkten, in welchen er entweder aus einem zufälligen Gleichgewichte von Gründen (was als allgemeines Schickfal der Menschlichkeit keine Ausnahme für ihn wird), oder aus manches Mahl besonders eintretender Gefälligkeit für die Ehre feiner Konfequenz unschließig ift. Praktischer, also durchgeführter, den ganzen Geist umschließender Skeptizism, als bestehender Organism unsers geistigen Lebens, ist schlechterdings unmöglich. Wir können bey vollendeter, uns ganz durchgreifender Ungewissheit durchaus nicht bestehen. auch der entschiedentste Skeptizism ist also immer nur auf dem theoretischen Felde (im Kopfe), und da nur, folange er fich feiner Konfequenz erinnert, Skeptizism. Auf dem praktischen Gebiethe (auf dem des Herzens) wird er felbst wieder, obgleich dessen unbewusst, zum Dogmatism. und zwar von der mistischen Gattung (entweder leidender oder thätiger Art).

## 51.

Der Dogmatism, als allgemeinstes (eigentlich allen zum Grunde liegendes) Resultat theilt sich wieder in mehrere Unterarten. Er unternimmt seine Arbeit entweder gleich schlechthin, ohne vorhergehende Prüfung seiner Kräfte, oder er prüft dieselben zuvor, ehe er sie gebraucht. Er zeigt sich

entweder als unkritischer Dogmatism, Dogmatizism, oder als kritischer Dogmatism (Dogmatism im engern bestern Sinne).

Es liesse sich zwar der Skeptizism auch auf dieselbe Art eintheilen. Allein er ist, wie wir zuvor hörten, streng genommen keine so selbstständige, und ausgedehnte Art von Philosophie, dass er hier eine solche eigne Rücksicht verdiente.

## 52.

Die Einheit, die der Dogmatism sucht (und woran der Skeptizism verzweiselt), ist, wie sich immer bald zeigt, nicht erreichbar, wenn die entgegenstehenden vielen Gegensätze nicht auf wenige, aber alsdann desto höhere reducirt werden. Sie sind daher alle auf einen höchsten gebracht, auf den des Seyns und des Vorstellens (des Realen und Idealen). Alle übrigen sind in diesem vereinbar. Ist es auch dieser wieder in einem höhern Punkte, so ist die gesuchte höchste Einheit gefunden.

## 53.

Der Dogmatism (jeder Art — der unkritische, wie der kritische) schlägt gewöhnlich zweyerley Wege zu dieser endlichen allumfassenden Vereinigung ein. Er leitet entweder das Vorstellen vom Seyn (das Ideale vom Realen), oder das Seyn vom Vorstellen (das Reale vom Idealen) ab, und erscheint daher entweder als Realism oder als Idealism.

#### 54.

Der Realism (in diesem Sinne) geht auch wieder von einem zweyfachen Standpunkte aus. Er nimmt C ententweder ein ursprünglich nicht vorstellendes Seyn, d. i. wie er's nennt, eine Materie an, und lässt das Vorftellen erst daraus (durch Bewegung, Organisation) entstehen. Oder er nimmt ein ursprünglich, schon vorstellendes Seyn, d. i. einen Geist an, und lässt das übrige Seyn, die Materie, (als Erscheinung, wie z. B. einen Traum) daraus hervorgehen. Er ist also

entweder Materialism oder Spiritualism.

Eigentlich ist der gewöhnlich sogenannte Idealism nur Spiritualism. Denn er leitet das Seyn nie von einem Vorstellen allein, sindern immer schon von einem Vorstellenden, von einem Seyn, welches vorstellt, ab, z. B. von einem Ich — von Gott, versteht sich, diesen Gott nach dem Muster irgend eines menschlilichen Geistes gemodelt u. s. f.

## 55.

Der eigentliche Idealismus muß nicht bloß das Seyn vom Vorstellen (welches, in diesem Gegensatze aufgesafst, immer schon ein Vorstellendes, wenigstens ingeheim in sich enthält) \*), sondern beides von einem Höhern, von einer Idee ableiten.

56.

P) Das Vorstellen, als Erstes angenommen, unterliegt felbst wieder den Geserzen alles Vorstellens, also z. B. dem Denkgesetze eines Substrats (einer Substanz für das Anhangende, d. i. der Annahme eines Wirkenden zur Denkbarkeit eines Wirkens.

Dieses Höhere (diese Idee), wovon beides, das Seyn und das Vorstellen, abgeleitet werden foll, ift entweder von der Art, dass diese beiden darin Eins find, und durch irgend eine Trennung aus ihm, und durch es entstehen, oder von der entgegengesetzten, dass sie darin nicht Eins sind, aber doch an ihm und durch es entstehen. Im ersten Falle ift das Absolute (die oberste Alles tragende Idee) nichts anders, als eine Verschmelzung der beiden höchsten Beziehungen (Relationen), aus welcher durch eine darauf folgende Scheidung die beiden Ingredienzien wieder getrennt zum Vorschein kommen. Das Absolute gerinnt durch den einen chemischen Prozess zu dem, was es ift. und lößt fich durch einen andern wieder auf in das. was es scheint. Im zweiten Falle ist das Absolute etwas fo fehr über alles Relative Erhabenes, das es dessen zu seiner eignen Beschaffenheit gar nicht bedaif. weder in einem getrennten, noch in einem verschmolzenen Zustande. Hier ift es vielmehr für sich in aller Hinficht ohne alle Ausnahme felbstständig, so dass es für sich keines andern als seiner selbst. in keiner Hinficht (weder in mahrer, noch in scheinbarer), und dass doch alles Andere, um wenigstens in irgend einer Hinsicht Etwas zu seyn, seiner bedarf. Hier ift daher keine blosse phisische Vereinigung in einem höchsten phisischen Einem, fondern eine höhere Einheit in einem hochsten mahrhaft abfolut Einem (in innerer und außerer Hinficht Einem).

C 2

"Wie man sich aber im letzten Falle — aller Entgegensetzung entledigen könne? Das Seyn (das Objektive) und das Vorstellen (das Subjektive) werden ja so nie Eins. Sie bleiben immer Zwei. Man denke nach, ob sie denn deswegen nothwendig immer Zwei bleiben müssen, weil sie nie Eins (Eins im positiven Sinne) werden können. Wie? wenn sie beide an sich Nichts wären, wären sie auch alsdann noch Zwei? Giebt es nicht auch ein Eins im negativen Sinne? Freylich ist das eigentlich kein Eins, aber auch kein Zwei. Die Entgegensetzung hört dabey indess doch auf, und macht so noch dazu einer höhern wahren Einheit Platz.

#### 57.

Der eigentlichere Idealism kann also, wie man sieht, von zweyerley Absoluten ausgehen, von einem phisischen, und von einem höhern. Er kann austretten

als absoluter Idealism im phisischen Sinne, und als absoluter Idealism im höhern Sinne.

Der erste entsteht, wenn sich der Verstand der Idee des Absoluten bemächtigen, und dieselbe für seine Handgreislichkeit zurichten will; der andere, wenn sich die Vernunft, nachdem sie den Verstand in seine Gränzen zurückgewiesen hat, ausschließend damit beschäftigt. Das Verbinden eines Gegebenen ist, wie das Trennen, offenbar; blosse Verstandes-Operation. Die Vernunft kann mehr als dieses. Sie kann aus sich produciren, schaffen. Das Verschmeizen des Seyns und des Vorstellens in ein Eines ist daher bloss der höchste Verstandesbegriff, der höchste Punkt, zu welchem die Verstandes-Spekulation hinankommt, wenn sie die Aus-

Aussage der Wahrnehmung bis in ihre letzten chemischen Bestandtheile aussoss. Die höchste Vernunstidee muss mehr als eine solche blosse Verschmelzung, — mehr als einè solche blosse Analisirung der Wahrnehmung enthalten. Man kann daher die erste Art des oben angeführten Idealism auch den absoluten Verstandes - Idealism, den zweyten den absoluten Vernunst - Idealism nennen.

## 58.

Diese vielen verschiedenen Versuche sind sich sehr entgegengesetzt. Sie können also (wie zuvor schon berührt wurde) nicht alle lautere Wahrheit seyn. Sie sind aber insgesammt nothwendige, und nur vom Verstande verschieden geleitete Regungen der Vernunst. Sie können also auch nicht alle lauterer Irrthum seyn. Es kann in jedem etwas Irriges, es muss aber auch in jedem etwas Wahres liegen. Die Vernunst kann sich nicht regen, ohne Wahrheit hervorzubringen.

## 59+

Eben diese Regung der Vernunst ist die gemeinschaftliche Veranlassung zu allen diesen Versuchen. Es mus sich also auch in allen ein gemeinschaftliches Wahres anmelden.

## 60.

Eigentlich ist das Gefühl, die Ahnung dieses gemeinschaftlichen Wahren, das sich in allen mehr oder weniger ankündigt, Philosophie, und es ist daher jeder der der angeführten Versuche Philosophie, aber freylich größtentheils nur Philosophie im Gefühle, in der Ahnung. Das Unfprünglich - Wahre schwebt ihm vor, in soferne man auf seine Bestrebung sieht, ob es ihm gleich vielleicht oft wieder ganz entschlüpft, wenn man nur seine Leistung betrachtet.

#### 61.

Die Philosophie ist also so alt und allgemein, als die Vernunft. Immer, und überall, wo diese rege ist, ist (aber freylich gewöhnlich nur unter sehr beschränkten, ost unter sehr widerstreitenden Gestalten) Philosophie vorhanden. Ihr Ausdruck kann sehlen, kann ost ganz sehlen (ost ganz das Gegentheil von ihr aussprechen). Sie selbst aber kann da, wo Vernunst ist, nie, wenigstens nie ganz sehlen.

## 62.

Philosophie ist daher im Reiche der Vernunft, ihrem innern Wesen nach, nicht gewissen Zeiten oder Orten vorbehalten. Sie ist in ihrer innersten Natur keine Ersindung, die von gewissen Zufällen abhängt. Sie ist im Vernunstreiche immer und überall, nur nicht stets deutlich bekannt.

Je mehr daher eine Philosophie dem Wesen nach neu zu seyn strebt, desto mehr strebt sie, etwas anders, als Philosophie, zu werden. Wenn also die Schule mit Besonnnenheit Philosophie sucht, so sucht sie nicht eine neue Philosophie, sondern nur einen neuen — Ausdruck für die eine ewige Philosophie. Die Sache war und ist schon immer und überall (wo Vernunst wach ist) bekannt. Aber ihre Bezeichnung ist es nicht, und da es jene ohne diese nicht bestimmt und sicher (unentreissbar) seyn kann, so ist es jene auch (wenigstens im Ganzen) gewöhnlich nicht so, wie sie es könnte und sollte.

Dass unter dem Ausdrucke hier nicht blos das Wort, sondern überhaupt die Form, unter welcher man das Absolute auffast, gemeint wird, versteht sich aus dem Vorhergehenden von selbst. Die ganze Vorstellung vom Absoluten heist hier überhaupt Ausdruck desselben. So kann man z. B. irgend ein sehr gesteigertes Relatives oder alles zusammen zur Bezeichnung des Absoluten wählen, und so ist dann immer das Bild, der Gedanke u. d. gl. unter dem man es auffast, das erste unmittelbare Zeichen des Absoluten, und das Wort, unter dem das Bild, der Gedanke u. s. f. erscheint, erst das Zeichen vom Zeichen.

### 64.

Damit die Schule nun diesen ächten Ausdruck für die schon immer gefundene Philosophie desto eher und gewisser endlich auch finde, hat sie die schon versuchten Ausdrücke zu prüfen, die Funken des Wahren, die in ihnen liegen, zu sammeln, und sich vor einer

einer wiederholten Auffassung des Mangelhaften, das ihnen anklebt, zu bewahren. Sie kann durch die Vergleichung dessen, was sie wirklich sagten, mit dem, was sie sagen wollten, auf einem kürzern und gewissern Wege zu einer bestimmtern Bezeichnung desfen kommen, was gesagt werden soll.

Das eigentliche Geschäft, welches zu leisten ift. kann, besonders auf dem spekulativen Gebiethe. nie genau genug bestimmt werden. Also die Schule hat im Punkte der Philosophie mehr nicht zu leiften, als den Ausdruck für die Schon vefundene Sache zu finden. Philosophie hatten in verschiedenen Graden der Deutlichkeit alle an Kopf und Herz bessere Menschen schon immernur konnten sie es bisher größtentheils noch nicht bestimmt angeben, was sie an ihr hatten. Die Schule foll nun dafür forgen, dass man die-Es ist hierin mit der Philosofes auch könne. phie, wie mit vielem andern. So z. B. lebten die Welt und die Schule gleichfalls bisher schon, und fühlten ihr Leben, waren aber noch nicht im Stande, ganz befriedigend anzugeben, was denn dieses Leben eigentlich sev. Soll die Schule auf eine Erfindung des Lebens, oder auch nur des Gefühls davon, oder bloss auf eine bestimmtere, befriedigendere Angabe der Beschaffenheit desfelben ausgehen? Eben so wenig soll sie auf dem philosophischen Gebiethe mehr. nauere Angabe der Natur des Lebens wird zwar auf das Leben felbst vortheilhaft zurückwirken (es erhöhen, fichern, ausdehnen u. f. f.). genauere Angabe der Philosophie wird auf diefem Felde nicht weniger segenvoll wirken. det sie sich aber ein, befonders hier mehr, als das Angegebene zu können; was kann alsdann anders die Folge seyn, als dass sie sich von dem Ziele.

Ziele, auf welches sie losstreben soll, nur immer desto mehr entsernt, je mehr sie ihrer Einbildung getreu bleibt. Sie sucht ein Neues, ein Junges, ein noch nie Gezeugtes, und sindet so das Alte, Ewige, nie Anfangende, und nie Aufhörende niemahls. Auf dem wandelbaren Felde des Verstandes sind eigentliche Ersindungen, von denen früher auch nicht ein Mahl eine Ahnung vorhanden war, möglich, in den unwandelbaren Regionen der Vernunst aber nicht.

## III.

Würdigung der verschiedenen philosophischen Versuche.

### Α.

Der praktischen (oder mystischen).

## 65.

Zum Behufe der Würdigung der angeführten Verfuche brauchen wir dieselben nur in zwey Haupt-Arten zu theilen, in diejenigen, woran mehr der Kopf, und in diejenigen, woran mehr das Herz Antheil hat, also in die oben genannten theoretischen und praktischen, oder mystischen.

### 66.

Die theoretischen sind lockender und anmassender, und bedürsen einer genauern und anhaltendern Prüfung. Sie legen nicht blosse Behauptungen vor, sondern berusen sich auch auf Gründe, und zwar meistens auf sehr verschlungene, und wenigstens dem ersten Anscheine nach oft sehr täuschende.

Die praktischen oder mystischen Versuche reizen, vorzüglich bey einem gewissen Grade von Kultur des Kopfes, nicht sehr allgemein, und drängen sich nicht so heroisch voran, wie ihre theoretischen Gespielen. Sie begnügen sich größtentheils mit Behauptungen, und stützen sich übrigens anstatt der Gründe sast blos auf Gefühle. Ihr philosophischer Werth ist daher auch leichter entschieden.

## 68.

Diese mystischen Versuche nun erheben sich allerdings oft zu einer ruhigen und schönen, aber nicht zu einer deutlichen und festen Ansicht des Absoluten. Sie bleiben daher auch nur felten ihrer Bestimmung getreu, nähmlich nur alsdann, wenn ein glücklicher Kopf und ein glückliches Herz von glücklichen äußern Umständen unterstützt wird. Ein schwacher ungunstiger Einflus kann die reine Ansicht trüben, und zu den schlimmsten, oder doch widerlichsten Folgerungen Man ist bey ihnen seiner Sache nur so lange gewiss, und bewusst, als keine, oft auch nur leise Veranlassung vorhanden ist, derselben ungewiss zu werden, oder wenigstens zu vergessen. Wie wcnig dieses bey aller zufälligen Schönheit im ganzen -Philosophie im vollen Sinne genannt werden könne, ist einleuchtend. Was das Spiel jedes leichten Zufalls werden kann, ift nicht Philosophie. Philosophie mus nicht nur wahra sondern auch selbstständig sevn.

Der Mystizism ist im glücklichsten Falle zwar das erste, aber nie auch das zweyte.

## 69.

Indes ist doch dieses an den praktischen oder mystischen Versuchen ein sehr merkwürdiger Umstand, das ihnen ohne Spekulation (wenigstens ohne hohe Spekulation) das Ur-Wahre, wenn auch nicht in einem ganz deutlichen und dauerhaften, wenigstens in einem sehr lebhaften und innigen Lichte vorschwebt. Man weiß, mit welcher schönen Klarheit ihre bessern Verehrer im Reiche des allgemein Wahren und Achtungswürdigen immer wandelten. Man erinnere sich an einen Sokrates, an einen Fenelon u. d. gl.

## 70.

Nicht weniger wichtig ist aber auf der anders Seite auch der Umstand, dass diese schöne Wirkung der blos praktischen Versuche bey aller ihrer Schönheit eben so zufällig, als schön ist. Sie wird sehr selten (vielleicht nie) ganz, und kann immer leicht getrübt werden. Sie ist das zarte Leben einer Blüthe, die gewöhnlich unvollendet und schnell vorübereilt.

71.

<sup>\*)</sup> Sokrates ein Mystiker?? Ja! aber freylich nur unter der Voraussetzung, dass Mystik in dem Sinne genommen wird, in welchem ich sie nach meiner vorgehenden Erklärung nehme. Die Frage kann nur seyn, ob sie so genommen werden darf und soll.

## 71.

Diese Umstände scheinen einen Wink in Betreff der Stelle zu geben, welche die Spekulation bey Aussuchung des Ur-Wahren einzunehmen hat. Sie scheinen anzuzeigen, dass die Spekulation nicht für die Auffassung desselben, wohl aber für die Bewahrung zu sorgen habe.

Sie kann zwar demungeachtet vielleicht auch zur glücklichen Auffassung beytragen, aber, wie es scheint, nur mittelbar, oder negativ, indem sie z. B. dasjenige, was sie von einer angemassten Stelle aus Hinderliches aufhäuste, von ihrer natürlichen wieder wegräumt, und dadurch die verschlossene Aussicht öffnet.

B.

Würdigung der theoretischen (oder. spekulativen) Versuche.

a.

Reduktion ihrer vielerley Klassen auf einige wenige.

#### 72.

Die theoretischen Versuche unterscheiden sich von den blos praktischen, oder mystischen zunächst dapurch, dass sie das, was sich diese blos zu kennen (zu fühlen u. d. gl.) begnügen, auch auszusprechen suchen. Sie streben nach einem Ausdruck des Absosuten, und zwar nach einem Ausdruck in Worten.

Dieser Wortausdruck ist ihnen gewöhnlich so wichtig, so sehr ihr einziger Zweck, das ihre Verehrer über ihm oft aller andern höhern Zwecke vergessen. Daher alsdann nicht seiten der Widerstreit der Handlungen mit den Lehren, der Philosophie des Lebens mit der Philosophie der Schule, daher nicht selten Wissenichast ohne Weisheit, manches Mahl aber auch Weisheit trotz der Wissenschaft.

#### 73.

Die Frage bey der Prüfung dieser Versuche kann also nur diese seyn:

Wird das Absolute (das Unbedingte) als Absolutes oder nur als ein gesteigertes Relatives (als ein hohes Bedingtes) ausgesprochen?

## 74.

Wir nannten vorhin nur die Kunde vom Unbedingten oder Absoluten Philosophie, und die vom Bedingten oder Relativen (dieses in seinem ganzen Umfange genommen) immer noch blosse Phisik. Wir unterscheiden desswegen auch die höchste spekulative Phisik, die sich so gerne, wenigstens ein Theil der Philosophie, wo nicht gar sie selbst zu seyn dünkt, immer noch sehr scharf von dieser, die ja jener durch und durch entgegengesetzt ist. Die vorige Frage lautet also auch so:

Wird die Philosophie, die man sucht, wirklich als Philosophie, oder nur als spekulative Phisik ausgesprochen?

#### 75.

Zur Organisirung dieses Ausspruchs melden sich in uns zwey Kräfte, der Verstand und die Vernunft.

## 76.

Hier können zwar die ganz karakteristischen Eigenthümlichkeiten dieser beyden Kräste noch nicht beflimmt stimmt angegeben werden. So viel ist aber doch auch vorläufig schon entschieden, dass der höchsten Aufgabe auch nur die höchste Kraft in uns ganz gewachsen fey, dass also der Ausdruck, wenn er von der kleinern Kraft allein gegeben wird, nothwendig unvollständig, also unrichtig werden musse. Der Verstand für sich allein erschwingt sich offenbar unmöglich zum Höchsten, zum Absoluten. Dazu mus immer nothwendig auch die Vernunft, wenigstens die Hauptsache, Der Verstand für sich allein erhebt sich offenbar nie über das Bedingte, oder Relative. also irgendwo nachgewiesen werden, dass sich im Grunde nur der Verstand, zwar in seiner höchsten Anstrengung (in seiner höchsten Potenz) aussprach, so ist dadurch auch schon nachgewiesen, dass nur ein Bedingtes, und nicht das Absolute, dass nur eine Phisik, und nicht die Philosophie ausgesprochen ist.

Der Sinn (der Geist) kann höherer Art seyn. Der Buchstab aber ist es alsdann nicht. Und doch soll dieser jenen so viel als möglich erreichen. Es schleicht sich ja auch in den reinsten Buchstab doch nur zu leicht ein unreiner Geist ein. Was muss nicht erst geschehen können, wenn der Buchstab selbst unrein, also ganz dazu gemacht ist, einen ähnlichen Geist aufzunehmen? so wichtig ist selbst die blosse Sorgsalt für jenen!!

## 77.

Dass sich der Verstand bey den philosophischen Versuchen sehr thätig zeigt, und oft sogar mit großer Gewalt vorandrängt, ist sehr natürlich. Er ist durch die Untersuchungen auf den vielen übrigen Feldern an Thätigkeit und Herrschaft gewöhnt. Es ist daher zu erwarten, dass die meisten philosophischen Versuche, wenigstens mitunter, viele, blos phissiche Resultate enthalten.

## 78.

Der Verstand ist schon früher thätig, als die Vernunft. Er hat daher immer schon einigen Grad von
Gewandtheit und Stärke erreicht, ehe diese nur vollends wach ist. Es ist desswegen auch zu erwarten,
dass in den meisten philosophischen Versuchen sogat
das Hauptresultat (der Hauptspruch) nur sein Werk
ist, dass also die meisten, selbst im Ganzen, Nichts
als hohe spekulative Phisiken (mehr oder weniger vollendet) sind.

Gewinnste sind daher zwar jedem zuzugestehen, pafitive und unmittelbare aber, wie es scheint, gewöhnlich freylich nur für die Phisik (im oben
angeführten umfassenden Sinne), für die Philosophie wenigstens meistens nur negative (z. B. Bezeichnungen von Wegen, die man nicht gehen
soll u. s. s.) oder mittelbare positive, (z. B. phisische Ideen, die eines philosophischen Sinnes sahig sind u. d. gl.).

### 79.

Wenn wir nun alle vorhin angeschnten Versuche, in soferne sie sich schon ausführlich und vollständig darstellten, näher betrachten, so können wir sie eigentlich auf drey Hauptarten zurückbringen. Diese drey unterscheiden sich wesentlich und ganz. Alle

D

übri-

gen weichen größtentheils nur im Zufälligen, oder nur zum Theil von einander ab, und find mehr oder weniger in diesen schon enthalten.

Einer von den berührten Versuchen (es ist derjejenige, den wir den absoluten Vernunstidealism nannten) sprach sich noch nicht so ausführlich und umfassend aus, wie die übrigen. Er ist daher auch unter den nun zu prüsenden Hauptarten nicht begriffen.

### 80.

Es zeigen sich nähmlich, wie wir zuvor hörten, der philosophischen Untersuchung eigentlich überall nur vier Wege, um zu ihrem Ziele zu gelangen. Das Absolute, durch welches alles Relative, also auch das höchste (das Seyn und das Vorstellen) begrissen werden soll, kann entweder schon in dem, was gewöhnlich Seyn heisst, oder in dem, was man gewöhnlich Vorstellen nennt, oder endlich in einem Höheren bestehen, als diese beiden sind. Dieses Höhere abert kann nun selbst wieder entweder bloss als die Einheivon jenen beiden Niederen (folglich nur als ein in gewisser Hinsicht Höheres) oder als eine ganz darübet hinausliegende Einheit (folglich als ein in aller Hinsicht Höheres) angenommen werden.

## 81.

Nur die auf den ersten drey Wegen angestellten Versuche sprachen sich bisher in der Schule ganz und deutlich aus. Die Rede ist, wie ich schon ein Mahl erinnerte, vom Buchstabe, und vom konsequenten Buchstabe. Der Geist war nicht selten dem Buchstabe zum Trotz besserer Art, und zwang demselben manches Mahl eine sehr schöne Inkonsequenz ab.

#### 82.

Die vor - oder nichtkritischen Versuche unterscheiden sich in Rücksicht dessen, was sie als Erstes Oberstes aufstellen, fehr gemeinschaftlich von den kri-Ihnen ist fast allen ausdrücklich das Seyn (das Objektive, das Reale) das Höchste. So fand Thales das Absolute im Wasser, Anaximander in einer Art Luft, Anaximenes in wirklicher Luft, Heraklit im Fener, Empedokles - im Chaos, (Urstoffe, Urmaterie, worin alle Elemente vereinigt find), Anaxagoras in einem verständigen Aether, Parmenides im ewigen unveränderlichen, nur dem Verstände (aber nicht den Sinnen) zugänglichen Seyn, Leucipp - in den Atomen. Selbst Plato fand zwar nicht das Absolute felbst - in der Materie. Er fand aber doch in diefer auch ein Absolutes. So fand ferner Aristoteles das Absolute in der Materie, und einer ersten bewegenden Urfache (Gott). Epikur (in foferne er theoretisirte) wieder in den Atomen, die Stoa (in derselben Rücksicht) in zwey Urwesen, einem leidenden und thätigen (der ewigen Materie und einem wirkenden Gott.).

So fand auch in neuern Zeiten Kartes das Urwahre in seinem Denken und daraus geschlossenen Seyn, Leibnitz in den Monaden, Spinotza in der unendlich denkenden und ausgedehnten einzigen Substanz, Berkeley in seinem und Gottes Daseyn, Hobbes (und andere) wieder (wie einst in Griechenland) in der Materie u. s. f.

In allen diesen Versuchen ward nun, wie man sieht, immer offenbar ein Seyn zum Grund des Ganzen gelegt, entweder ein Seyn schlechthin (eine Materie) oder doch ein vorstellendes Seyn (ein Geist), neben welchem aber alsdann gewöhnlich doch auch noch ein Seyn schlechthin angenommen wurde, das von jenem auf dem einen oder andern Wege erkannt werden konnte. — Es herrschte da sichbtarlich allenthalben das Objektive als Absolutes.

Sokrates in der Vorzeit, Garve in unsern Tagen u.
d. gl. suchten für das Absolute keinen solchen spekulativen Ausdruck in Worten, gehören also auch
nicht in diejenige Reihe von Denkern, wovon
hier die Rede ist.

## 83.

Die vor - oder überhaupt nichtkritischen Versuche führen daher sast insgesammt zum Realism, entweder materialistischer, oder spiritualistischer Art.

Selbst z. B. Berkeley's Idealism war bey aller eigentlich idealistischen Tendenz im Grunde doch nur
eine Art Spiritualism. Es lag ihm nähmlich zwar
die bestimmte Ahnung zum Grunde, dass das gewöhnlich sogenannte blosse nicht vorstellende Seyn
(die Materia) das nichtseyn könne, wofür es der Verstand ausgiebt, eine Art von eignem, für sich bestehenden Absoluten. Allein er nahm dann doch
wieder ohne weiters ein vorstellendes Seyn (einen
Geist),

Geist), folglich im Grunde doch wieder ein Seyn als Quelle des Vorstellens an.

## 84.

Die kritischen Versuche haben insgesammt mehr oder weniger die entgegengesetzte Eigenthümlichkeit, dass sie das Vorstellen (das Subjektive, das Ideale) ganz, oder zum Theil als das Höchste annehmen. So z. B. erhielten wir in unsern Tagen durch Kant ein kritisches, durch Fichte ein transcendentales, durch Schelling ein absolutes Ideales, als Erstes, aus dem alles Uebrige abzuleiten ist.

## 85.

Die kritischen Versuche führen also insgesammt zum sdealism, entweder uneigentlicher, oder eigentlicher Art (d. i. zum sogenannten kritischen und transcendalen, oder zum absoluten Idealism).

Kant lässt wenigstens die Beschaffenheit der Wesen (des Seyns) durch unsere Vorstellungs - Weise (durch das Vorstellen), Fichte auch das Daseyn dieser Wesen (in soferne er bloss seinem Wissen, und nicht seinem Glauben folgt), Schelling endlich lässt Alles (das Seyn und das Vorstellen) wirklich und nicht bloss nach Aussage eines vermeintlichen Wissens (das von einem anders sprechenden Glauben Lügen gestraft wird) durch die Idee (also durch ein höchstes eigentliches Ideales) entstehen. Man kann daher von jedem kritischen Versuche sagen, dass er sich dem eigentlichen Idealism im wesentlichen wenigstens nähere, wenn er gleich derselbe nicht immer schon vollends ist. Es nähert sich nähmlich jeder dem Gedanken, das Seyn aus dem Vorstellen hervorkommen zu lassen.

lassen. Nach Berkeley entstand das Universum durch das Einwirken Gottes auf unser Vorstellungsvermögen, und nicht, wie bey Kant, Fichte, Schelling durch das blosse eigne Wirken dieses unsers Vermögens selbst (wodurch es aber doch entstehen mus, wenn wahrer Idealism werden soll).

# 86.

Die neuern kritischen Versuche weichen, wie man sieht, bey aller Aehnlichkeit doch mehr von einander ab, als die ältern (und auch die neuern) nicht kritischen) unter sich abweichen. Diese sind, wie wir fanden, alle recht eigentlich realistisch. Jene aber sind nicht alle so eigentlich idealistisch.

Bey Kant wird nur die Beschaffenheit des Seyns, bey Fichte zwar das Seyn selbst, im Grunde aber nur zum Schein, erst bey Schelling wird alles vom Idealen abgeleitet. Es ist daher nöthig, diese kritischen Versuche noch ausführlicher zu unterfuchen.

# 87.

Die philosophische Kritik äusserte sich in neuern Zeiten schon durch Loke, aber nur erst im Gefühle. Er gelangte desswegen an ihrer Hand auch nur zu einem sich Philosophie nennenden Empirism (zu einer Erfahrungs-Kunde, also zu einer Kunde des bloß Sinnlichrelativen — und nicht des Absoluten).

Durch Hume begann sich diese Kritik vom blofsen Gefühle schon mehr zur Spekulation zu erheben. Sie äusserte sich durch ihn in der großen Frage, mit welcher er sich nach dem Rechte erkundigte, durch das man sich besugt halte, vorauszusetzen, dass unsern Vorstellungen überhaupt Gegenstände entsprechen.

## 89.

Endlich durch Kant sprach sie sich das erste Mahl bestimmt aus. Kant stellte zuerst die bestimmte Foderung auf, zuvor die Kräfte unsers Erkennens zu untersuchen, ehe man durch sie Etwas entscheide.

## 90.

Kant begnügte sich nicht bloss mit der Ausstellung dieser Foderung. Er suchte ihr auch schon Genüge zu leisten. Er untersuchte das Erkenntnisvermögen, und glaubte gefunden zu haben, dass sich unser eigentliches Erkennen nicht über das Feld der Sinnlichkeit hinaus erstrecke, dass also von dem Höhern oder Absoluten nur ein uneigentliches, oder ein Glauben möglich sey. Es verwandelte sich ihm daher das ganze Universum in Betrest der Beschaffenheit, die es zeigt, in ein blosses Produkt der Organisation unsers Vorstellens. Das Daseyn desselben aber war nach ihm doch noch mehr, als ein solches Produkt von uns. Bis zu diesem von uns unabhängigen Seyn konnten wir indes nach ihm überhaupt nicht vordringen.

Höch-

Höchstens konnten wir das oberste Seyn (das der Gottheit u. s. f.), aber durch kein Wissen, sondern nur, wie wir eben hörten, durch ein Glauben erreichen.

### 91.

Fichte gieng weiter. Er liess auch das Seyndurch den Organism unsers Vorstellens entstehen. Nach ihm war nicht bloss die Beschaffenheit, sondern auch das Daseyn des Universums ein Produkt von uns, aber auch nur für uns, nicht an sich. Nur die zergliederte Natur unsers Wissens zeigte uns das Universum so, Der Glaube zeigte es uns wieder anders.

#### 92.

Schelling endlich gieng noch weiter. Er setzte die Anatomie des Kopfes ganz bis an das Ende sort und sand, dass uns das vollends zergliederte Wissen (wohlgemerkt, in soferne es bloss aus dem Kopse stammt) bis zu einem ungetrübten Einem (Identischen — Indisserentm) führe, in welchem weder ein Seyn, noch ein Vorstellen unterschieden werden können, sondern beyde ungetrennt, ineinander verschmolzen (identisizirt) daliegen. Nach ihm entstand also alles Seyn, und alles Vorstellen aus einem Höhern, das weder jenes, noch dieses, sondern beydes zugleich war.

### 93.

Es ist daher, wie aus dem vorhergehenden erhellt, erst durch die philosophische Kritik dem Idealism im ächächten Sinne der Eintritt in das philosophische Gebieth geösnet worden. Erst durch sie ward nähmlich der Gedanke wach, dass unser Vorstellungsvermögen sowohl mächtiger, als auch unmächtiger seyn dürste, als es zuvor immer zu seyn schien, dass es nähmlich zwar nicht im Stande seyn dürste, Gegenstände, die ihm fremd ausser ihm vorhanden sind, aufzusassen, wohl aber dieselben ganz oder zum Theil selbst hervorzubringen, und alsdann von ihnen als eignen Produkten zu wissen. Es zeigte sich ja an der Produktion und Erkenntniss der Traumwelt wirklich so ein analoges Vermögen in uns, das nur dadurch erkennt, dass es das zu Erkennende selbst hervorbringt.

Vor aller Kritik war eine solche eigentlich idealistische Ansicht des Universums nicht möglich. Dem
sich selbst unbekannten Erkenntnisvermögen muss
nothwendig alles von aussen zuzukommen, also zuvor ichon da bestanden zu haben scheinen.

## 94.

Zugleich erhellt aus dem Vorhergehenden, dass erst durch Schelling ein vollständiger Idealism aufgestellt wurde. Alle seine Vorgänger ließen noch irgend ein Seyn unangetastet liegen. Er aber vernichtete Alles Verschiedene ohne Ausnahme, und ließ es alsdann erst wieder aus dem einem idealen Identischen hervorgehen.

Ob sein Idealism auch der mahre, wie der erste vollständige oder eigentliche ist, das wird sich später zeigen. Es find daher, wie man fieht, eigentlich nur drey Systeme (auf dem theoretischen Felde) zu prüsen, weil sich bisher nur drey ganz konsequent aussprachen, wovon das Eine das Objektive, das Zweite das Subjektive, und das Dritte das Objektiv-Subjektive (das Identische, das Indisserente) als Absolutes ausstellte.

## b.

Sind diese theoretischen Versuche - Philosophie?

### 95.

Was ist durch diese Versuche geleistet? Es sollte durch sie eine deutliche und bestimmte Kunde vom Unbedingten vom Absoluten werden. Ist sie geworden?

# 96.

Das Absolute mus alle, denen es ausgeht, befriedigen. Es befriedigt wirklich, in soferne es im
Gefühl vorschwebt, alle, solange sie sich nicht zu einer bestimmtern Aussalfung desselben im deutlichen Bewusstseyn erheben. Es ist daher schon ein schlimmes
Vorzeichen gegen die angeführten Versuche, dass sie
ihre Befriedigungen gewöhnlich nie über die kleinen
Gränzen ihrer eigenthümlichen Schulen auszudehnen,
und sie selbst innerhalb dieser Gränzen fast immer nur
eine kurze Zeit hindurch zu gewähren im Stande sind.

Das deutlich und bestimmt aufgefasste Absolute kann doch nicht beschränkter wirken, als das nur dunkel und halb ergriffene.

## 97.

Ein zweytes ungünstiges Vorzeichen zeigt sich darin, dass keiner dieser Versuche ftreng genommen mit sich selbst einig ist. Die Kunde vom Absoluten kann sich aber nur durch eine im köchsten Sinne vollständige durch die strengste Selbst-Einheit auszeichnen. Nun ist aber (wenn man auch auf die skeptischen-Versuche noch einen Blick werfen will) weder der Skeptizism blosser Skeptizism. Er behauptet wenig stens seinen Grundzweifel, noch der Dogmatism (wenigstens der bisherige Schuldogmatism) blosser Dogmatism. Er lässt wenigstens seine Grundbehauptung da. hingestellt seyn. Er glaubt nähmlich alles, was er annehmen foll, durch den Kopf rechtfertigen, d. i. beweisen lassen zu muffen, und läst sich doch seine Urwahrheit nicht beweisen, oder lässt er es, so bezweifelt er sie an sich. und läst sie durch andere eben desswegen noch zweiselhaftere gewiss machen, d. i. er lässt sich seinen Grundzweifel verbergen.

Eben so ist auch keine der untergeordneten Arten von Versuchen in ihrem Fache genau das, wosür sie sich ausgiebt. Z. B. der Materialism ist nicht blosser Materialism. Er gelangt wie durch eine Zauberruthe zu einem Vorstellen eines (an sich) keiner Vorstellung Fähigen. Der Spiritualism ist nicht blosser Spiritualism ist nicht blosser

Spiritualism. Das Seyn (das Wesen), das er als ursprünglich vorstellend annimmt, ist getrennt von dieser vorstellenden Fähigkeit betrachtet auch nicht besser als jedes andere Seyn.

### 98.

Ein drittes ungünstiges Vorzeichen ist die Kluft. die fich bey den meisten (und konsequent durchgeführt) bey allen diesen Versuchen zwischen dem Wiffen und dem Handeln öfnet. Diese beiden erscheinen fich am Ende immer fo fremd, als hätten fie einander nie gekannt, und was das Sonderbarste ist, sie erscheinen einander immer nur desto fremder, je mehr sie einander kennen lernen wollen. Sie müffen fich gegenseitig wenigstens zum Theil voreinander verbergen, um auf einige Zeit etwas vertraut zu feyn, was aber dann doch nie lange bestehen kann. Kurz! die bisherige Wissenschaft (konsequent durchgeführt) endet nicht in Weisheit, außer sie entichliesst sich, sich felbit dort und da ungetreu zu werden.

Dieses Vorzeichen wird gegenwärtig wahrscheinlich nicht Vielen ihr Urtheil über den Werth eines philosophischen Versuches bestimmen helfen. Die Wissenschaft ist jetzt so vornehm geworden, dass ihr die Weisheit höchstens nur noch die Schleppe nachtragen darf. Glücklich! wenn sie das noch darf! Dort und da erhebt sich die erste wohl gar schon Himmelan, und schwebt in das Unendliche empor, indess die zweyte in den Festeln der Beschränktheit liegen bleiben muss, ohne der Verklärten auch nur nachblicken zu dürsen. Gewaltig und allbeherrschend drängt sich ein unbändiges Treiben nach Wissen, nach blossem Wissen

fen hervor, sucht jede Anlage zum Handeln zu ersticken, und läst höchstens noch dem Triebe zum Genusse einen Spielraum. Nie dünkte sich die Philosophie so hoch zu stehen, als jetzt in gewissen Kreisen, und nie war sie mit der Weisheit so offenbar und wild entzweyt, wie eben da. Und das soll Philosophie seyn?

### 99.

Die entscheidenden Merkmahle gegen die Aechtheit der vorhin angezeigten Versuche liegen indes in demjenigen selbst, was sie als Absolutes aufstellen.

Die eine Art stellt das Seyn im Raume als das Erste auf, die zweyte das Vorstellen in der Zeit, die dritte die Einheit, oder Ununterschiedenheit von beiden.

Ist Eines von diesen Dreyen ein Absolutes?

#### 100.

Wir kennen zwar hier das Abselute, wie schon angemerkt wurde, worauf aber immer hingewiesen werden muss, vorläusig noch nicht positiv, aber doch schon negativ. Es ist nähmlich kein Relatives, auch nicht das Höchste (Relative). Es ist mehr, es ist etwas ganz Anders als dieses.

### 101.

Was ift das Relative?

Das Eigenthümliche der Natur des Relativen befteht darin, eigentlich keine eigenthümliche ihm selbst angehörige Natur zu haben. Es ist nicht Etwas durch sich, sondern nur durch ein Anderes. Es ist bloss in soserne Etwas, als ein von ihm verschiedenes Etwas ist. Es gelangt nur durch die Entgegensetzung eines ihm Gegenüberstehenden zu einer Art von eigner Natur. Wirklich ist aber diese Natur keine eigne, ihm selbst für sich zukommende, in ihm vorhandene. Sie besteht nur in der Zurückstrahlung der fremden gegenüber besindlichen Natur, ist also nicht sein Eigenthum, sondern jenes des Entgegengesetzten, und hat nicht in ihm, sondern nur au ihm (wenn man es noch ein "Es ein nennen darf) Statt. Die ganze Natur des Relativen ist ein blosses Verhältniss. Die Beziehung allein macht sein Wesen aus.

Das Relative ist daher kein "An sich", sondern blosse Erscheinung.

#### 102.

Das Relative ist daher an sich Nichts. Es ist nur als Gegensatz eines Andern ein Etwas. Hebt man diesen Gegensatz auf, so hebt man es selbst auf. Seine ganze Natur ist nur Erscheinung, welche verschwinder, wenn das Spiel aufhört, wodurch sie hervorgebracht wird. Was ist das siebensarbige Strahlenbild, wenn man das Prisma wegnimmt, dem es sein Daseyn zu danken hat?

### 103.

Will man also das Relative erkennen, so kann man es nur durch sein Entgegenstehendes. Man kann in dasselbe nicht unmittelbar eindringen, sondern nur mittelbar, nähmlich mittels seines Gegensatzes. Man muss, um mit ihm bekannt zu werden, vor Allem auf diese Bekanntschaft Verzicht thun, und sein Gegentheil kennen zu lernen suchen. Das erste Ersoderniss der Ausmerksamkeit auf dasselbe ist, diese von ihm abund auf ein Anderes ausser ihm hinzulenken. Erst hernach kann sie wieder zurückgeleitet werden, um wieder ab- und wieder eingelenkt zu werden. Man gelangt also zu seiner Erkenntniss nur durch ein Hin- und Herwenden der Ausmerksamkeit zwischen einem Ersten und einem Zweyten, d. i. nur durch Resterion.

## 104.

Ungeachtet dessen dringt sich das Relative der Erkenntniss doch zuerst immer gleich als ein Positives auf. Es erscheint ihm nähmlich als ein einem Andern Entgegenstehendes, folglich als ein Etwas. Allein hinterher zeigt es sich als ein Negatives, eigentlich als eine lautere Negation. Forscht man nähmlich dem Etwas, was es selbst für sich, oder abgesehen von dem, was es sür das Andere ist, endlich genauer nach, so löst es sich in sein ursprüngliches Nichts auf. Man haschte nach einem Wolkenbilde. Die Erscheinung zersließt, und lässt nichts als eine leere Stelle zurück.

### 105.

Das Relative ist desswegen dem Gesetze der Zweyheit (der Trennung) unterworfen. Für dasselbe ist Einheit, heit, wahre (alle Gegensätze ausschliesende, und nicht bloss verbergende) Einheit unmöglich. Wo diese anfängt, da hört jenes auf, mus aushören, weil hier die ihm geliehene Natur wieder zurückgenommen wird. Auf dem Gebiethe des Relativen bleibt also immer nothwendig Etwas unvereinbar, denn es bleibt immer nothwendig ein Zwey, damit ein Eins bleiben kann.

Vielheit, (Mehrheit, Zusammensetzung) ist dem Relativen wesentlich.

## 106.

Das Relative ist ferner dem Gesetze der Beschränkeheit (der Endlichkeit) unterworsen. Es besteht nur
durch ein Gegenüberstehendes. Es ist also durch dieses
nothwendig auch beschränkt. Es ist nähmlich von
dem Kreise dieses Zweyten nothwendig ausgeschlossen,
und bloss auf den seinigen angewiesen. Es kann diesen nicht verlassen, und jenen nicht betreten. Würde es dieses doch versuchen, so würde es das, was
es an sich — ohnehln nicht ist, nun auch nicht ein
Mahl mehr für das Andere seyn, oder, Es würde alsdann nicht ein Mahl mehr erscheinen, also sernerhin
in keiner Hinsicht mehr Etwas seyn.

Endlichkeit ist ein zweytes wesentliches Merkmahl des Relativen. Es kann für uns unermesslich, aber "an sich" nicht unbegränzt seyn.

## 107.

Das Relative ist dem Gesetze der Abhängigkeit unterworfen. Es hat sein Bestehen nicht von sich, sondondern von einem Andern. Es ist also nur in soferne, als dieses ist. Es erhält daher sein Schicksal von Aussen, und kann es sich nicht selbst geben. Es ist, wozu es gemacht wird. Sein Kommen, Bleiben und Gehen sind nicht sein Werk, sondern das Werk dessen, wodurch es das ist, was es ist.

Beym Relativen frägt es sich nothwendig immer nach einem Grunde. Es allein ist sich selbst nicht hinreichend. Unzulänglichkeit (also Abhängigkeit) ist ihm daher ebenfalls wesentlich.

# 108:

Das Relative ist endlich dem Gesetze der Norhwendigkeit unterworsen. Es ist durch die Entgegensetzung eines Andern bedingt, kann nur mit diesem entstehen, und bestehen, und muß mit ihm, wenn es vergeht, auch wieder vergehen. Es ist also ganz der Wilkühr (wenn dieser Ausdruck hier erlaubt ist) der Bedingung übergeben. Es kann nur das seyn, und bleiben, wozu es von der Bedingung gemacht wird.

Das Relative ist nothwendig blosse Natur, d. i. ein blosses Glied in der Kette unausweichlicher Beziehungen.

# tog.

Die Erkentnis des Relativen ist nicht weniger haften Gesetzen unterworfen. Sie befindet sich unter dem Gesetze der Unbegreislichkeit. Sie kommt nähmlich nie über die Zweyheit hinaus. Begreislichkeit ist aber nur bey Einheit möglich. Sie besindet sich daher hier immer an einer unübersteiglichen Klust. Es bleibt

ihr

ihr immer Etwas zu vereinigen, d. i. zu begreifen übrig.

Sie befindet sich daher hier immer nur in der Gewalt des Alles trennenden (ressektirenden) Verstandes, der eben dieses seines ewigen Trennens wegen nie zur ganzen Begreislichkeit gelangt.

Man muss eine doppelte Begreiflichkeit unterscheiden, eine aus blofsen Begriffen entstehende, und eine aus Begriffen und Gefühlen gemeinschaftlich hervorgehende, wovon ich die erste eine logischedie zweyte eine reelle nennen möchte. Bey jener geschieht, wie gesagt, alles vom Begriffe, bey dieser die Hauptsache vom Gefühle. und der Begriff hat eigentlich nur nichts mehr dagegen einzuwenden (weil er einsieht, dass er nichts mehr dagegen mit Grund vermag). Die erste, oder logische, kann unter gewissen Umständen auch auf dem Felde des Relativen vollendet erscheinen. Der Verstand kann einen Begriff als Erstes aufstellen (was er fich. ohne weiters zu begreifen. überredet) kann alsdann aus diesem Ersten nach feinem Wohlgefallen herausspinnen, was ihm taugt. und so zuletzt auf einige Zeit Alles zu begreifen glauben. Diese blosse logische Begreiflichkeit wird aber alsdann von der reellen fo ununterbrochen fort Lügen gestraft, dass sie endlich immer selbst wieder in fich geht, und fich am Ende doch unbegreislich findet. Die Begreislichkeit aus blofsen Begriffen kann, weil bey ihr nur der Verstand zu thun hat, Verstandes · Begreiflichkeit , die Begreiflichkeit aus Begriffen und Gefühlen aber kann, weil dabey, besonders auf dem höhern Gebiethe unsers Wissens, auch die Vernunft thätig ift. Vernunft . Begreiflichkeit heißen. Bey der ersten begnüget man sich immer bald mit der nächsten besten Verstandes - Einheit, in welcher die Zweyheit nur verhorgen ift. Bey der zweyten aber wird man vom Gefühle auf die höhere VerVernunfteinheit hingedrängt, in welcher alle Zweyheit aufgehoben ift.

#### .O11

Die Erkenntnis des Relativen besindet sich unter dem Gesetze der Begränztheit. Sie kann sich, wenn sie ihrem Gegenstande getreu bleibt, nie weiter ausdehnen, als dieser. Nun ist aber dieser begränzt. Es mus es also sie auch seyn. Sie kann sich daher nie über das Alles umfassende Ganze, sondern nur über das Ganze eines gewissen Faches erstrecken. Es ist immer nur Einseitigkeit, was sie in Rücksicht des Ganzen erreichen kann.

Man sieht, wie sie sich auch von dieser Seite wieder nur in den Händen des Alles beschränkenden Verstandes besindet. Auch dieser kann über die Beschränktheit, über die Einseitigkeit, nicht hinaus. Um zur Allseitigkeit, zum Unendlichen hinauf zu gelangen, müsste er sich zur Alleinheit erheben können, vor welcher jede beschränkende Zweyheit unmöglich ist.

Die Einseitigkeit der Erkenntniss des Relativen äusfert sich auch durch die Einseitigkeit ihrer Wirkungen auf uns. Sie berührt uns nie ganz.
Höchstens ergreift sie unsern Kopf, oft diesen
nicht von allen Seiten. Nie aber umfasst sie allein Kopf und Herz mit gleicher Gewalt. Sie
widerstreitet vielmehr oft diesem um so mehr, je
mehr sie jenem zuzusagen scheint.

#### tit.

Die Erkenntniss des Relativen befindet sich unter dem Gesetze der Unvollständigkeit. Sie überblickt E 2 bloss

والأيد

bloss die Felder des Bedingten. Diesen gebricht es aber immer noch an der Alles beleuchtenden Bedingung. Man gelangt daher auf diesen Gebiethen nie zu einem Ersten, wodurch die Reihe der Bedingungen vollendet, folglich die ganze Ueberzeugung geschlossen würde. Es bleibt am Ende immer noch die Frage nach einem letzten Alles tragenden Grunde unbeantwortet übrig. Man kann selbst im glücklichsten Falle nur die ganze Kette, aber den Punkt nicht kennen, an welchem diese Kette hängt.

Es ist aber in der Regel nicht bloss Unvollständigkeit in Rücksicht des Urwahren, sondern auch in Rücksicht des Abgeleiteten, wodurch die Kenntniss des Relativen mangelhaft wird. Die zweyte Unvollständigkeit folgt beynahe nothwendig aus der ersten. Wenn der Mittelpunkt unbekannt bleibt, von welchem die Richtungen ausgehen, so müssen fast immer auch manche Richtungen selbst unbekannt bleiben.

Abermahl also nur die Hand des blossen Verstandes, der immer voranschreitet, ohne jemahls an das Ziel zu kommen, der immer an einer Leiter zur Urbedingung arbeitet, ohne sie jemahls zu vollenden.

## 112.

Die Erkenntniss des Relativen befindet sich endlich unter dem Gesetze des Gegebenseyns. Man kann, wie zuvor gezeigt wurde, nicht anders zur Bekanntschaft des Relativen kommen, als dadurch, dass man sich an sein Gegenüberstehendes wendet, und sich von diesem angeben lässt, was jenes sey. Man mus alse das Andere inne zu werden. Man muss immer Etwas annehmen, um zuletzt Etwas zu haben. Selbstgeben allein ist hier nicht möglich.

Ebenfalls wieder nur der Verstand! Dieser kann sich auch nur geben lassen, und nur so ein Gegebenes bearbeiten, und nur Er kann und muß dieses. Die Vernunft kann mehr.

### 113.

Stellen nun die angeführten Versuche ein Höheres, als bloss so Etwas von dieser untergeordneten Beschaffenheit auf? Erhebt sich das, was sie als das Absolute anempsehlen, über alle diese Eigenheiten des Relativen?

### 114.

Die erste Klasse von Versuchen, welche die Philosophie des Seyns (des Objektiven der Objektivität)
heissen kann, geht vom Seyn im Raume aus. Sie
stellt das Seyn im Raume — als das Absolute aus.
Ist dieses dazu geeignet?

Man betrachte es — aber in dem Sinne, in welchem es von seiner Philosophie genommen wird! In diesem Sinne ist es das dem Vorstellen Gegenüberstehende.

Geht man nähmlich nach den Foderungen dieser Schule über das Vorstellen hinaus auf das Vorgestellte, so gelangt man auf ein vom Vorstellen unabhängiges, ja auf ein das Vorstellen selbst erst erzeugendes bloe

fses Beftehen. Dieses Bestehen ift eben, weil es nur dieses ift, nichts Anders, als ein todtes Bleiben vor und außer und nach allem Vorstellen, und heißt Seyn (Objekt, Materie im weiten Sinne, Reales). Ift nun dieses Seyn ein Etwas durch fich, oder nur ein Etwas durch ein Anderes (ihm Gegenüberstehendes)? Es wird freylich ohne Weiters gleich so für ein Etwas durch sich für das Eigentlichste und Einzige dieser Art genommen. Allein ift denn dieses schon so ohne Weiters auch gewiss? Wodurch ist es fo schlechthin ausgemacht? Durch das Vorstellen? Dieses kann aber, wie man eben dadurch eingesteht, dass man es diesem als ewig davon verschieden entgegensetzt, nie dazu hinzugelangen. Das Vorstellen kann nie über sich hinaus, ohne aufzuhören, zu seyn, was es ift. Also durch das nicht Vorstellen? aber auf diese Art Etwas ausgemacht?

Das Seyn für Etwas durch sich zu erklären, haben wir also keinen Grund. Dasselhe aber für Etwas durch ein ihm Entgegengesetztes zu erklären, dafür zeigen sich schon Gründe. Es geht uns nähmlich nur mit dem Vorstellen auf, verweilt vor uns nur mit diesem, und geht uns mit demselben wieder unter. Es scheint also nur die Strahlenbrechung von diesem, es scheint nur das Bild zu seyn, das mit dem Spiegel erscheint und mit ihm wieder verschwindet. Will man dagegen zu seiner Rechtsertigung einwenden, dass man es (das Seyn von Etwas, welches ist) ja unbezweiselt empsinde? — so bedenkt man nicht, was

man

man eigentlich nur empfindet. Man forsche nach, bleibe aber genau bey dem Resultate der Empsindung stehen, und gehe nicht auch in das Resultat des damit verschlungenen Schlusses ein! Was empfindet man denn? Das Seyn? das bleibende Bestehen? oder nur das vorübergehende Wirken? Will man ferner weiter einwenden? "Das Denken führt uns aber offenbar zu einem Seyn?" so ist dieses eben so wenig richtig. Das Denken zeigt uns zwar auf ein Etwas außer sich hin, das ein Seyn genannt wird, führt uns aber nicht hin. Es führt uns nicht weiter, als zu einem Gedachtseyn, welchem blossen Gedachtseyn wir alsdann eben des erhaltenen Fingerzeigs halber ein außer ihm besindliches wirkliches Seyn ohne weiters unterlegen.

In soferne wir also das Seyn kennen, in soferne ist es uns nur Etwas durch das Vorstellen, nur das diesem Gegenüberstehende, also nur Etwas durch Etwas anderes. In soferne können wir es daher nicht für Etwas durch sich erklären. Und in soferne wir es nicht kennen, werden wir es doch auch nicht dafür erklären dürsen?

Taugt es also zum Absoluten? Kündigt es sich uns recht verstanden als ein Höheres dann ein blosses Relatives an?

Man beruft sich bey der Behauptung eines ausser dem Vorstellen besindlichen Seyns auf die Vorstellung, die doch, wie man dadurch selbst schon eingestanden hat, nie zu diesem ausser ihr Besindlichen gelangen kann, und doch davon Augenzeugenschaft ablegen soll. Man kann auf diesen Umstand nicht oft und nachdrücklich genug aufmerk-

merksam machen. Der Verstand ift an die Zulafe figkeit der Zeugnisse seines Vorstellens zu sehr gewöhnt, oder vielmehr, ihm ift es schlechterdings unmöglich, denselben nicht zu vertrauen. ift fogar geneigt, und auch gewandt genug, felbst die Vernunft zu missleiten, und mit in seine Gläubigkeit zu verwickeln, Eigentlich muss er aber auch feiner Natur nach nothwendig fowohl verführt werden, als veriühren. Er, fich felbit überlaffen, kann weder dem, was er erhält, noch dem, was er felbst damit unternimmt, im Geringften misstrauen. Sein Blick ift zu jedem höhern gründlichern Zweifel zu beschränkt. Könnte er fich und dem Seinigen misstrauen, so hätte ihn die Erscheinung mit dem Träumen schon lange nachdenkend machen müffen. Ift uns die Traumwelt während des Träumens weniger reel, die Welt, die wir während des Wachens voruns finden? Das Sevn der Traumwelt ist aber offenbar nur ein Reflex (eine Strahlenbrechung) unfers Träumens (unfers Vorstellens im Schlafe). Das Erwachen von dem dunklern Bewusstfeyn des Schlases zum deutlichern des Wachens überhaupt überzeugt uns davon. Eben so überzeugt uns das Erwachen von dem einseitig deutlichen Bewusstseyn des Verstandes zum vollständig deuglichen der Vernunft, dass auch das dem Vorstellen im Wachen gegenüberstehende Seyn nur ein Reslex (eine Strahlenbrechung des Vorstellens.) fey.

Uebrigens folgt daraus, dass es an sich kein vom Vorstellen auf die angezeigte Art verschiedenes, Seyn giebt, noch nicht, dass es überhaupt kein vom Vorstellen verschiedenes (Etwas) gebe. Es ist ja überdies noch z. B. ein davon verschiedenes Wirken möglich, das vielleicht auch ein Seyn heisen kann, aber in einem schönern Sinne, nähmlich ein lebendiges Seyn u. f. s. Doch davon ist hier die Rede nicht. Hier ist nur vom gewöhnlichen, vom Verstande vorzugsweise sogenannten blossen Seyn

Seyn die Rede. Diefes letzse wird von der Philosophie des Objektiven zum Grunde des Ganzen zum Absoluten gemacht, und dieses ist doch selbst nur wieder ein durch sein Gegentheil Begründetes, selbst nur wieder ein Relatives.

### 115.

Das Seyn in diesem gemeinen Sinn kündigt fich desswegen auch in allen andern Rücksichten als ein Relatives an. Es erscheint z. B. gleich für sich betrachtet als Nichts. Denn man frage nur nach, was es fey ! Man frage den Verstand, der uns davon Nachricht giebt! Er fagt uns: "Es ist das seinem Vorstellen Gegenüberstehende." Also kein Vorstellen? Aber was dann? das Vorgestellte? Also ein blosses Vorgestelltwerden? Auch nicht? wenigstens für ihn nicht, denn er will durch felbes mehr fagen, als nur diefes. Er weis uns also von ihm immer nur zu sagen, was es nicht ift, d. i. er weiss uns eigentlich Nichts von ihm zu sagen. Für ihn ift es daher, wenn er fich felbst versteht, Nichts. Man frage aber auch die Vernunft! Was fagt uns diese von diesem Seyn? Dass es eine Ausgeburt der vom Verstande geschwängerten Phantasie fey. Jener ist nähmlich durch seine Natur genöthigt, das wechselnde Mannigfaltige als an einer bleibenden Einheit vorhanden zu denken. Nun ist aber all dieses Verbinden eines Vielen in einem Einen ein leeres Spielen mit inhaltlosen Formeln, wenn nicht anderswoher ein Inhalt in die Hüllen eingeht. Er lässt sich also von der Einbildundskraft einen Stoff in seine Formen einschieben. Auf diese Art wird die dem Ver-Stande

stande eigenthümliche, also nur ihm anhangende, Vorstellungsweise zu einem von ihm unabhängigen, außer
ihm vorhandenen selbstständigen Etwas organistr. Richtet man aber seinen Blick von der Täuschung ab auf
das, was ihr zum Grunde liegt, was bleibt alsdann
für das Seyn an sich? Es ist daher dasselbe auch vor
der Vernunst, wie vor dem Verstande (wenn er bey
Besinnung ist) Nichts. Wenigstens ist es dieses wieder
in soferne wir es kennen.

#### 116.

Man gelangt daher zur Kenntnis dieses Seyns auch nur auf dem gewöhnlichen Reslexions - Wege. Man muss von seinem Gegentheile (vom Vorstellen) ausgehen, und kann erst durch dieses auf jenes zurückkehren. Man kommt auf dem geraden Wege nie, sondern nur durch einen Umweg zu ihm, und auf diesem blos unter beständigem Rückblicken auf das Entgegengesetzte (Vorstellen).

Man wird es nicht unmittelbar durch Empfinden (das uns, wie wir hörten, nur bis zum Wirken und Gegenwirken führt), sondern nur mittelbar durch Denken (das sich ein Bestehen außer sich entgegensetzt), also nur durch Reslektiren inne,

## 117.

Und was hat man am Ende alsdann immer erreicht? Vor der Hand glaubt man freylich stäts ein Positives, ein Reelles, man glaubt das Positivste, das Reelleste (ein beständiges für sich Bestehen) erreicht zu haben. Allein hinterher zeigt sich, daß dieses Positive nur durch lautere negative Merkmahle bekannt, dass dieses Reelle nur ein Spiel unserer Einbildung mit den Strahlen unsers Verstandes sey.

# 118.

Nicht weniger deutlich kündigt sich das Seyn (genauer untersucht) in Rücksicht der Gesetze, denen es unterworfen ist, als ein Relatives an.

Wenn irgend etwas unter dem Gesetze der Vielheit (der Trennung, der Zweyheit) steht, so ist es das Seyn (in dem angesührten Sinne). Es ist, so genommen, gewöhnlich nichts anderes, als ein Inbegrist zahlloser für sich todt daliegender Einzelnheiten (Dinge, Atomen, Monaden u. s. f.), die unter sich in keinem anderen Zusammenhange, als in dem des Nebeneinanderseyns, stehen, in welchem also keine andere Einheit, als die des allgemeinen von einander gegenseitig unabhängigen Seyns, die der (erfüllten) Ausdehnung herrschet. Es waltet daher hier unendliche Vielheit ohne andere als blosse Namen - Einheit. Es sind unendlich viele Einzelne. Man kann aber von Allen nur Eines sagen, nähmlich dieses, "dass sie sind."

Wenn man aber auch von dieser Art einer dem Seyn anklebenden Vielheit ablenken will, so drängt sich daran noch eine andere aus. Man kann bey ihm der Zweyheit nie ganz entgehen. Man nehme z. B. streng ein einziges Seyn, so, dass man durch keine Vielheit der Seyenden gestört werde, ist man auch als-

dann

dann bey einer wahren vollendeten Einheit? Muss man nicht diesem Einzigen, das, wie wir hörten, ein blosses Bestehen, und sonst Nichts seyn sollte, doch noch ein Etwas beylegen, das eigentlich kein solches blosses Seyn oder Bestehen, sondern mehr ist, z. B. eine Krast? Besindet mam sich also nicht wieder unter einer Zweyheit? Ist es daher auch so mehr als eine Namen-Einheit, unter der sich die Zweyheit der Sache verbirgt?

Desswegen fängt auch in allen hieher gehörigen Systemen das an sich todte Seyn auf ein Mahl immer sich zu bewegen, zu hassen, zu lieben, zu
denken an u. d. gl. man weis nicht wie?

## 119.

Dieses blosse Seyn steht, konsequent genommen, ferner offenbar unter dem Gesetze der Beschränktheit. Man stellt sich dasselbe in der Unbestimmtheit des gewöhnlichen Denkens freylich als unbegränzt, als allgegenwärtig waltend durch den ganzen endlosen Raum vor. Allein was ist das für eine Unbeschränktheit? Erstreckt sich die wahre Unbeschränktheit nur aus die Ausdehnung (Extension und Protension)?—Muss sie sich nicht auch über die ganze innere Macht (Intension) erstrecken? Muss das Wahre Unbeschränkte nur überall, und immer, oder auch noch Alles wirken können? Ist aber dieses dem angesührten blossen Seyn möglich? Man bleibe sich (was nicht streng genug gesodert werden kann) konsequent! Ist das blosse todte Seyn oder Bestehen nicht ganz von

dem ganzen Reiche des Lebens ausgeschlossen? Ist es also nicht bloss auf das Gebiethe des blossen wirkungslosen Todes eingeschränkt? Das wahrhaft Unbeschränkte mus ja doch auch ein Allumsassendes seyn? Ist das todte Seyn, das unter andern wenigstens nicht ein Mahl einen einzigen Grad des lebendigen Wirkens umsasst, so ein Allumsassendes?

Die Systeme wissen sich freylich gewöhnlich sehr leicht zu helsen. Sie lassen das zum Grunde gelegte todte Seyn auf irgend eine Art sich regen, und so umfasst es alsdann immer auch alles Wirken. Allein wo sie dieses thun, da spielen sie auch nur mit Begriffen. Sie nennen ihr Urseyn öffentlich ein blosses Seyn, und lassen es doch ingeheim mehr, als dieses seyn,

#### 120,

Das Seyn steht unter dem Gesetze der Abhängigkeir. Es wird ihm zwar (aber wieder nur in der
Unbestimmtheit des allgemeinen Denkens) ein für sich
Bestehen, also ein unabhängiges Bestehen, zugestanden.
Allein mit welchem Grunde? Hat nicht hier wieder
die vorhin schon berührte Schwierigkeit Platz? Nähmlich! In soserne wir dieses blosse Seyn kennen, geht
es uns nur mit dem Vorstellen auf und unter, hängt
es daher auch von diesem ab. In soserne wir es also
kennen, haben wir keinen Grund, es für unabhängig
zu erklären. Können wir einen haben, in soserne
wir es nicht kennen? Gewiss! Wenn wir wieder
konsequent seyn wollen, so können wir in diesem
blossen Seyn nichts anderes, als eine von uns unrich-

tig etklärte Wirkung unsers Vorstellens, also ein von diesem abhängiges Resultat, das zwar nur in uns ist, aber aus Gewohnheit ausser uns versetzt wird, erblicken.

Das Gefühl dieser Abhängigkeit des blossen Seyns dringt fich felbst alsdann noch auf, wenn mart gleich wenigstens bestimmt (oder mit Bewusstfeyn) nicht daran glaubt. Es meldet sich desswegen auch für das schlechthin angenommene Seyn immer noch die Frage: "Woher felbst dieses Seyn?" und es kostet eine, meistens nur der Partheylichkeit für das System. zu welchem man sich bekennt, mögliche Ueberwindung, sie als unnöthig Gewöhnlich wird sie daher selbst abzuweisen. im System nicht abgewiesen, sondern durch die Aufstellung eines noch Absolutern für das Absofolute zu lösen gesucht. Gewöhnlich wird also immer selbst für dieses ewige Seyn noch ein früherer dasselbe tragender Grund angegeben, und follte es auch nur das Schickfal, das Chaos, die alte eiserne Nothwendigkeit u. d. gl. feyn.

Hat man es endlich aber doch in Rücksicht seines blosen Vorhandenseyns von aller Abhängigkeit fo ziemlich losgemacht, fo ist es wenigstens in Rücklicht des nun auch noch nothwendigen Wirkens nur um fo auffallender abhängig. Von diefer Seite kann man es schlechterdings auch nicht ein Mahl zum Schein von seiner Unzulänglichkeit loswinden. In dieser Hinsicht muss man offenbar zu neuen das Seyn belebenden Mitteln feine Zuflucht nehmen. Daher die freundlichen oder feindlichen Neigungen, wom't man es befeelet, die anziehenden oder zurückstofsenden Kräfte, die Geniuffe, Damonen, Gottheiten, oder wenigstens die ewigen Wirbel, und der Zufall, wodurch man es von seinem ursprünglichen Tode Was für ein Abie. zum Leben erwecken läist. lutes.

lutes, das nicht ohne Krücke bestehen, das sich nicht selbst regen kann!!

#### 121.

Das blosse Seyn steht unter dem Gesetze der blossen blinden Nothwendigkeit. Man mag es als das, was es wirklich ift, oder als das, wofür es gewöhnlich ausgegeben wird, gelten lassen, also, als ein blosses Produkt des Vorstellens, oder als ein für sich außer dem Vorstellen Bestehendes, es liegt immer in unzerreissbaren Fesseln. Im ersten Falle befindet es sich in der Gewalt eines äußern Zwanges. halt da Alles, was es hat, vom Vorstellen, ist also da ganz in die Macht von diesem hingegeben. diesem Falle ist es an sich Nichts, und wird nur zu Etwas (für den Schein) gemacht (macht sich also nicht felbst dazu). Doch in diesem Sinne wird es hier ohnediess nicht genommen. Im zweyten ist es zwar Etwas für fich, aber ein todtes Etwas, das, als folches. fich nicht im geringsten regen kann, folglich ruhen mus, und höchstens zu warten im Stande ist, bis es angeregt wird. In diesem Falle ist es zwar keinem fremden Zwange, aber seinem eigenen, dem Zwange seiner todten blinden Natur übergeben.

Es ist diesem Gesetze blinder Nothwendigkeit so offenbar unterworsen, dass die konsequentesten Bekenner (einer Philosophie der Objektivität) gar kein Geheimniss damit machen. Sie erkläten ohne Scheu Alles für blosse blinde Natur, welcher schlechterdings nicht ausgewichen werden kann. So sehr sie sich in andern Hinsichten oft erlauben. ben, dem Seyn Eigenheiten anzudichten, die es als folches nicht haben kann, so sehr scheuen sie sich, es in dieser Hinsicht zu thun. Sie beleben, wie wir hörten, ihr todtes Seyn mit allerley lebendigen Krästeu, Bewegungen u. d. gl. Aber sie hüten sich, es durch Ablösungen shrer todten Bande – frey zu machen. Dieses letzte ist aber auch gar zu merklich folgewidrig. Nur ein sehr reizbares, und dabey sehr krästiges Herz kann diese große Iukonsequenz überwinden. Daher der gröbere oder seinere Mechanism, oder doch – blosse Organism, der in allen hieher gehörigen Systemen mehr oder weniger sichtbar herricht. Alles wird ihnen zur blossen un ausweich-lichen Natur.

#### 122.

Welche Genugthuung gewähret also die Philosophie des Seyns (der Objektivität) in Rücksicht der Erkenntnisweise, die sie verschaft?

Erhebt sie uns vor Allem über das Unbegreisliche (versteht sich in Hinsicht der Hauptsache, nähmlicht des Absoluten, und seines Hauptverhältnisses zum Relativen)? Es steht, wie wir zuvor sahen, schon um die blosse logische Begreislichkeit in diesem Punkte sehr schlimm. Noch schlimmer steht es aber um die reelle. Schon der blosse Gedanke wird hier nicht bestiediget, wenn er konsequent sodert, und sich nur konsequent genug thun lässt. Noch weniger wird aber das Gefühl bestiediget, welches seine Foderungen eigentlich gar nicht anders retten kann, als dass es dieselben ganz aufgiebt. Dieses Schicksal steht nicht bloss dem niedrigeren, sondern auch dem höheren, bes

fern Gefühle, und diesem vorzüglich bevor. Das Herz von seiner edlern Seite geht dabey — besonders sehr leer aus. Das ganze Erkennen, zu dem man da gelangt, ist aber auch nur das Werk des Verstandes, und dieser für sich allein kommt ja, wenn er sich konsequent bleibt, nicht ein Mahl zu einem ganzen logischen Begreisen, indem er sich am Ende immer nothwendig in eine unvereinbare Zweyheit verliehrt. Noch weniger aber sagt der blosse Verstand mit seinen ewigen Trennungen dem höhern Herzen zu.

Daher die im Ganzen herrschende Dunkelheit der hieher gehörigen Sy teme - bey aller Klarheit ihrer einzelnen Theile, daher die immer schnellen Verwerfungsurtheile über dieselben bev aller ihrer (wenigstens vor der Hand für wirklich gehaltenen) Unwiderleglichkeit u. f. f. Die Dunkelheit, die von diesen Systemen unzertrennlich ift. ist nicht nur negativ, fondern auch politiv. Es ist niche nur Mangel an erschöpfender Kenntniss, es sind überdiess noch wirkliche Widersprüche, wovon der Vetstand hier am Ende immer gepackt und überworfen wird. Positiv Begreifen kann der Verstand auch das wahre Absolute nicht. Diefes wäre das nicht, was es ist, wenn es nicht größer als die Scala wäre, auf welcher der Verstand seine Gegenstände misst. Allein was ihm positiv unbegreiflich ist, muss es ihm desswegen nicht auch negativ seyn. Er mus nähmlich da, wo er keine erschöpfende Kenntnisse mehr für fieh findet, nicht auch nothwendig Widersprüche für fich finden. Er braucht nur zu fich felbft zu kommen, und sich zu überzeugen, dass er da, wo er sich hinwagte, nicht mehr einheimisch, nicht mehr in feinem Elemente, also eben so wenig einiges zu verwerfen, als einzusehen im Stande ift. Nun befindet

er sich aber auf dem Felde des Seyns (im Raume) noch ganz in seinem Elemente, und doch auch zwischen Widersprüchen in der Klemme, also im seiner Heimath in einer positiven Nacht.

Die wahre Philosophie mus alle unsere höchsten Kräfte über unsere ganze höchste Angelegenheit befriedigen. Sie muss unsere oberste Ausgabe vollständig lösen, mus uns also über unser Wichtigstes ein ganzes inniges Begreifen verschaffen. darf wohl unsern kleinern Kräften Aufopferungen auflegen, aber unsern größern nicht. darf kleinere Aufgaben unaufgelösst lassen, aber unsere größte nicht. Sie darf dem blosen grübelnden Begriffe (dem mit fich stäts uneinigen Raisonnement) noch Vieles zu suchen übrig lasfen , aber dem höhern edlern Gefühle im Wefentlichsten Nichts. Thut dieses die Philosophie des Seyns mit dem Kadaver von Urwahrheit. den sie als Grundlage des Ganzen ausstellt? Thut fie nicht vielmehr das Gegentheil? Legt fie z. B. nicht vielmehr den höhern Kräften vor den niedrigern Opfer auf? - Löst sie nicht vielmehr die kleinern Aufgaben mehr, als die großen? Sucht sie nicht vielmehr bloss die Grübelev zu befriedigen, und sich um das Gefühl wenig zu bekümmern?

# 123.

Erhebt uns die Philosophie des Seyns zur Anficht des Unendlichen? Wie sollte sie dieses, da sie uns im Grunde überall Nichts, als ein blosses Seyn sehen lässt. Sie erhebt uns also nur zur Uebersicht des Reichs des Todes, aber zum Leben aufzublicken, das lehrt sie uns nicht. Wenn sie uns ja dort und da eine Aussicht auf dieses Höhere — also auf ein wah-

res Unendliches öfnet, so geschieht es nicht für die Vernunft, welche Gründe verlangt, sondern nur für die Phantasie, welche sich mit Spielen begnügt. Wenn fie fich getreu, d. i. wenn fie konsequent bleibt, so kann sie uns ja unmöglich etwas anderes, als ein todtes Bestehen aufweisen. Um uns ein lebendiges Wirken vorzuzeigen, mus sie sich selbst, d. i. ihre Konsequenz verlassen, und ihre fernere Arbeit der Einbildung überlaffen. Sie ihrer Natur nach erhebt uns daher zum Unbeschränkten nicht, kann uns nicht dazu erheben. Sie kann uns, wenn man das Ganze auch aus zwey verschiedenen Theilen, aus einem Sevn und aus einem Wirken bestehen lassen will, nie über das Erste hinauf, also nie zum Allumfassenden erheben. Besteht aber das Ganze ohnehin nur aus dem zwevten, fo erhebt sie eigentlich gar nie auch nur über das Nichts. Sie erhebt uns daher höchstens zu einem (todten) Unermesslichen, aber in keinem Falle zu ei. nem (lebendigen) Unendlichen.

Daher der Mangel an großen erhabenen Ideen, der dieser Art von Philosophie in der Regel eigenthümlich ist. Sie zieht Alles mehr oder weniger näher oder entsernter unter die Schranken des Zirkels und der Handgreislichkeit herab, und lässt den Trieb zum Höheren unbefriedrigt. Sie stellt mitunter scharssinnige, aber keine erhebenden Behauptungen auf.

## 124.

Erhebt uns die Philosophie des Seyns zur Volländigkeit? Eine Philosophie ist nur dann vollständig, wenn sie (im Wesentlichen) allumfassend ist. Da num die hier untersuchte, wie eben gezeigt wurde, das ganze große Gebieth des Lebens unberührt läst, und sich bloß auf das Feld des Tods beschränkt, so ist sie als Philosophie nothwendig auch unvollständig. Sie wirst daher nothwendig immer viele Fragen auf, die sie nicht anders beantwortet, als dadurch, dass sie sie abweist, oder die sie zwar beantwortet, aber auf eine Art, dass für jeden konsequenten Forscher nur wieder neue Fragen daraus entstehen.

Sieht man aber auch von diesem Umstande weg, so ist ihr schon durch den blossen Mangel einer wahren ersten und allumsassenden Einheit — eine wahre und allumsassende Vollständigkeit unmöglich gemacht. Die Einheit, die sie erringt, ist, wie wir sanden, mehr nur eine Namen- als eine Sach-Einheit. Sie für sich leitet also unmöglich nach allen Richtungen, nicht ein Mahl nach allen Haupt-Richtungen. Sie ist der wahre Mittelpunkt nicht. Von ihr gehen also auch die wahren Strahlen nicht aus. Was daher diese Philosophie ihrer Natur nach ausstellen kann, ist ein Inbegriff von Bruchstücken, welchen nothwendig Vollständigkeit sehlen muss.

Diese Unvollständigkeit jedes bloss vom Seyn ausgehenden Systems offenbaret sich unter andern auch deutlich durch die Lockerheit desselben. Seine Theile sind grösstentheils nur nebeneinander, aber nicht aneinander. Sie bilden im Ganzen ein unzusammenhängendes und mangelhaftes Aggregat von zufälligen Bestandstücken, aber kei-

nen lebendigen und vollen Organism von wesent-

### 125.

Erhebt uns die Philosophie des Seyns über das bloss Gegebene? Sie stellt das Seyn (im angegebenen Sinne) als das Erste und Letzte, als den Grund auf, von dem Alles getragen wird. Dasselbe thut aber auch schon die blosse gemeine Wahrnehmung. Schon diese glaubt ein solches todtes Bestehen, als die Basis. auf welcher Alles ruht, wahrzunehmen. Schon diese findet fich von einem Alles erfüllenden Seyn umgeben. Die Philosophie thut also hier nichts anderes, als dass sie dasjenige, was die gemeine Wahrnehmung nur grob auffasst, mehr in das Feine hinaussteigert. Geben lässt sich also jene, wie diese, nur bemodelt die erste das Gegebene noch weiter, indes es die zweyte so liegen läst, wie sie es erhalten hat. Jene geht daher im Felde des bloss Gegebenen nur weiter voran, ale diefe. Keine geht aber darüber ganz hinaus.

Die Philosophie (die hier untersucht wird) dehnt zwar das Seyn weiter aus, als es ihr von der Wahrnehmung vorgezeigt wird. Allein ist diese Ausdehnung eine Erhebung über das Ausgedehnte? Die Hämmerung des Goldes ist, wenn sie auch ins Unglaubliche geht, doch immer nur eine Bearbeitung eines irgendwoher erhalzenen Goldes. Die Philosophie, die sich über das Gegebene erheben will, muss sich selbst ein eigenes nicht von selbst schon irgendwo (ganz oder zum Theil) Vorsindliches — schaffen. Thut dieses die

Philosophie des Seyns? Ist ihr Erstes Oberstes nicht schon dem Wesen nach, ohne unser Zuthun, (man weiss nicht: wie?) vorhanden, indem es sich schon der ersten gemeinsten Wahrnehmung mit Gewalt aufdringt?

Aus diesem Umstande erklärt sich auch sehr einleuchtend der phisische Geruch, der aus jeder konsequenten Philosophie des Seyns, wie der Leichendunst aus Grüften, herausweht. Kein Hauch
des Höheren erquickt da den Forscher. Blosse
blinde von jedem freundlichern Geiste verlassene
Natur ist es, was ihn überall umschwebt. Ich
sage: "konsequente Philosophie." Man kann sich
in unsern Tagen vor Missdeutungen nicht genug
verwahren.

Die Philosophie, die sich über das Gegebene erheben will, soll sich (hieß es zuvor) ein eigenes nirgend schon von selbst Vorsindliches schaffen. Es kann keiner Philosophie, die bey Sinnen ist, einfallen, das Absolute selbst schaffen zu wollen. Aber die Idee desselben soll und kann sie sich schaffen. Damit sie sich diese aber wirklich schaffe, und nicht bloss zusammensetze; muss diese Idee weder ganz, noch in Theilen schon vor der freyen Thätigkeit des Schaffenden für ihn irgendwo möglich oder vorhanden seyn.

# 126.

Die Philosophie, welche vom Seyn als vom Absoluten ausgeht, (also die Philosophie der Objektivität) ist daher, nach den eben angeführten Gründen, nicht Philosophie; denn das Seyn streng in demjenigen Sinne genommen, in welchem es von ihr zum Grunde des Ganzen gelegt wird, ist weder überhaupt, noch in Rück-

Rücksicht seiner einzelnen bestimmten Merkmahle mehr als ein blosses Relatives.

Ist die Philosophie, welche vom Vorstellen als vom Absoluten ausgeht, (die Philosophie der Subjektivität) – eine Philosophie?

Wir haben jetzt vorzüglich die neuere Philosophie zu untersuchen. Es ist vorzüglich unsern Tagen eigen, mehr vom Vorstellen als vom Seyn aus-Die merkwürdigsten Versuche unserer Zeit neigen sich auf diese idealistische Seite. Kant liefs, wie schon angemerkt wurde, wenigstens die ganze uns erscheinende Beschaffenheit der verschiedenen Wesen (der Welt) eine blosse Wirkung der Organisation unsers Vorstellens seyn. machte felbst das Daseyn (wenigstens in soferne das Wissen reicht) zu einer solchen Wirkung von uns. Schelling endlich vollendete wenigstens den auf dieser Stuffe von einseitiger Kultur möglichen Idealism, und leitete fogar unser eigenes Daseyn (folglich auch alles Uebrige) von einer wirklich blossen Idee ab. Selbst Jakobi geht von einem Subjektiven, von einem Gefühle, von einer Sehnfucht aus.

Dass die Philosophie des Vorstellens (der Subjektivität) den Einstüssen der wahren beynahmenlosen Philosophie offner sey, als die des Seyns, das läst sich schon im Voraus erwarten. Sie stützt sich ja, wenn auch nicht schon auf das einzig und ganz Wahre, wenigstens doch auf ein zum Theil Lebendiges, und ist insoferne auch dem ganzen Leben überhaupt, aus dem die ächte allein hervorgehen kann, schon zugänglicher. Ihr müssen sich daher ohne Zweisel schon sehr viele, und sehr schöne Funken des ersten und allumsassenden Wahren zeigen. Wenn es einem edeln Herzen schon unter den ungünstigen Umgebungen einer

einer kalten Philosophie (des todten Seyns) moglich ift, dem irreschliessenden Kopfe manche glückliche Folgewidrigkeit abzugewinnen, um wie viel möglicher muß dieses demselben bey der günstigern Lage einer wenigstens schon in etwas lebenswarmen Philosophie (des Vorstellens) feyn? Wenigstens muis dieses da der Fall seyn, wo die Fisseln des Systems nicht gar zu dick und nicht gar zu lang (zu umfassend) find. Wir sehen daher auch wirklich Jakobi's Gefühl - wie verklärt im Wahren schweben. Wir sehen Kant Anstalten treffen, auch den Blick und Gang fest dahin richten, wo das Gefühl ficher Wir sehen Fichte fchön fehwebt. Blick wirklick schon sehr bestimmt dahin richten. Wir feben fogar Schellinge felbft den Gang dahin wirklich unternehmen. Aber wir sehen den leizten alsdann freylich auch feinen muthig angetrettenen Weg nur halb zurücklegen, und demungeachtet doch Verfügungen machen, als habe er ihn ganz vollendet. Allein was schadet dieses im Ganzen? Schelling hat desswegen immer noch proise Verdienste. Fichte fah in das Land der Verheissung (wie Moses) hinein, ohne es bisher (mit seiner Spekulation) erreicht zu haben. Um dieses hohe, über alle Erfahrung erhabene Land wirklich zu betreten. musste von der Anhöhe wieder herabgestiegen und noch eine ziemliche Strecke von Niederungen zurückgelegt werden. Schelling nahm diese Mühe über sich. Er verlies die schöne Aussicht, und begab sich wieder auf die Ebene der Wahrnehmung herab. Er glaubte nun freylich auch schon am hohen Ziele selbst angelangt zu feyn, fobald er wieder auf der ebenen Erde angelangt war. Indess war er in der oben erhaltenen Richtung, und mit einer kraftvollen und scharfsinnigen Anstrengung da angelangt, und hatte so die ganze schöne Strecke Weges . bis an den Fuss des gegenüberstehenden Berges zurückrückgelegt, auf wehem das Land der Verheiffung liegt. — Ich glaubte diese Anmerkung der Prüfung der neuern Versuche voranschicken zu müssen, um der bey ihnen jetzt so gewöhnlichen Partheilichkeit vorzubeugen. Es will gegenwärtig Sitte werden, entweder unbedingt lobzupreisen, oder unbedingt zu verwersen. Man fängt an, zu glauben, dass besonders an bestimmten philosophischen Versuchen entweder Alles oder Nichts — wahr und brauchbar sey. — Was ist von dieser Stimmung zu erwarten?

## 127.

Die Philosophie des Vorstellens (der Subjektivität) geht vom Vorstellen in der Zeir, als Ersten oder Absoluten aus. Ist nun das Vorstellen zu diesem Alles tragenden Absoluten mehr geeignet, als das blosse Seyn?

Man betrachte dieses Vorstellen wieder genauer, aber auch wieder in dem Sinne, in welchem es von den hiehergehörigen Schulen genommen wird! In diesem Sinne ist es — das dem todten Seyn gegenüberstehende Thätigseyn, aber nur bis auf einen gewissen Grad oder Bezirk. Es ist das Hervorbringen dieses Seyns, aber ein an gewisse Schranken gebundenes Hervorbringen. Es ist ein "sich Etwas Entgegensetzen," aber eben desswegen auch ein nicht Hinauskönnen aus sich auf dieses Entgegengesetzte selbst. Es mag vielleicht noch ein anderes Vorstellen, als dieses geben. Die Systeme, von welchen hier die Rede ist, wissen, als solche, von keinem anderen. Sie wissen nur von

einem

einem Vorstellen, das in Begreisen, Urtheilen und Schliessen, d. i. in Denken besteht, welches aber nichts anderes, als ein Entgegensetzen eines Gedachten ist.

Wir wollen diese Art von Philosophie wieder in ihrer strengsten Konsequenz versolgen, also nur nach dem beurtheilen, was aus ihr, und nicht etwa nur aus einer hier so leichten und glücklichen Inkonsequenz eines schönen Herzens hervorgeht. Vorzüglich wollen wir dasjenige nicht zu Gunsten der Wissenschaft mit in Rechnung bringen, was vorzüglich hier der dem Wissen so verwandte, aber dabey doch so unähnliche Glaube einmischt. Die Wissenschaft mus ja, wie es ihr Name schon anzeigt, wissen, und nicht bloss glauben. Das konsequenteste System dieser Klasse von philosophischen Versuchen ist das System Fichte's. Wir werden also bey der Beurtheilung vorzüglich dieses im Auge behalten.

Recht streng genommen geht selbst Fichte noch nicht von einem eigentlich blosen Vorstellen, sondern schon von einem Vorstellenden aus. Er zergliedert das Ich zwar bis auf ein blosses reines Handeln, und endlich sogar bis auf ein blosses Ununterschiedenseyn (bis auf ein blosses Indifferentes von Objektiven und Subjektiven), also bis auf ein blosses Bereitseyn zum Handeln. Allein es ist dann doch noch immer ein Ich. also ein Bereites zum Handeln, ein Handelndes, ein Vorstellendes, wovon er ausgeht. Recht streng genommen stellt also selbst Fichte noch einen Realism auf, und erst Schelling, der auch das Ich, das Vorstellen im gewöhnlichen Sinne, vorbeygeht, um sich zu einem entferntern hinzubegeben. wovon auch dieses seinen Ursprung hat, erst dieser liefert einen eigentlichen Idealism. werden daher auch seinen Versuch nach jenen seiner Vorgänger - untersuchen. defs

dels nähern sich, wie schon dargethan wurde, doch auch die Versuche dieser unmittelbaren Vorgänger schon so sehr dem Idealism, dass sie mit Recht unter der Rubrik der angehenden idealistischen Versuche stehen.

#### 128.

Ist nun das Ich, das hier vom System, als das Absolute, aufgestellt wird, ift das Ich in der Zeit ein Etwas durch fich, oder auch nur wieder Etwas durch ein Anderes (ihm Gegenüberstehendes)? Es ist (versteht sich, wie es hier aufgestellt wird) das von allem blossen Seyn abgeschiedene Vorkellen, das von allem blossen Bestehen losgewickelte Handeln, das von allem Tode befreyte Leben. Es wird desswegen freylich wieder gleich so ohne Weiteres für Etwas durch sich, für ein lebendiges, für das lebendigste (also gewisseste) Etwas ausgegeben. der That hat dieses lebendige Handeln auch ungleich mehr Anspruch auf das Prädikat einer solchen Selbstständigkeit, als das vorhin untersuchte blosse Bestehen. Wenigstens läst es einen Sinn zu (und enthielt ihn in dem Gefühle seines Erfinders wahrscheinlich wirklich), einen Sinn, in welchem es allerdings als durch fich bestehend anzusehen ist. Allein in welchem Sinne kündigt es sich durch seinen Ausdruck an? Welches ist da sein hervorstechendes Merkmahl? Das Bewusstfeyn in der gewöhnlichen Bedeutung, als ein Konflikt zweyer Gegensätze. Es geht nähmlich (nach den Schulen dieses Bekenntnisses) zwar vom Ich ein lau-

teres Handeln aus. Aber dieses Handeln bricht sich an dem blosen Bestehen eines gegenüber befindlichen Das Ich als folches ist zwar ein lauteres positives Bestimmen, und kein Bestimmtwerden durch irgend ein positives Bestimmen von Aussen. Da aber doch kein Bestimmen ohne Gegensatz möglich ist, so ist es wenigstens auch ein Bestimmtwerden durch ein negatives Bestimmen von Aussen. Es kann nähmlich zwar Nichts Aeusseres in dasselbe hineingehen und hineinwirken. Aber es kann Etwas Aeusseres (das Nichtich) bloß Bestehen, und dadurch das Herausgehen und Herauswirken des Ich aufhalten. fich das Ich felbst. indem es sich ein Nichtich entgegensetzt, d. i. so wird es sich seiner bewusst, indem es sich eines Ausser sich bewusst wird. So tritt es als Ich auf, indem es als das Gegentheil des Nichtichs auftritt.

Dieses Ich also in diesem Sinne ist nur — das Gefühl seiner an einem Andern, ist nur das Selbstbewusstseyn am Bewusstseyn eines Nicht-Selbst, ist daher nicht Etwas durch sich, sondern durch ein ihm
Entgegengesetztes. Es ist der Konslikt von zweyen
Auseinanderstossenden (wovon sich das Eine bewegt,
das Andere ruht). Es ist das Produkt von zweyen
Producirenden (einem positiv und einem negativ wirkenden). Es ist das Resultat zweyer in Verhältnisse
gegeneinander Tretender.

Es ist daher genau genommen nur das dem Nichtich Gegenüberstehende und durch dieses Modifizirte, WenigWenigstens ist es nur dieses, in soferne wir es kennen, in soferne wir uns nähmlich desselben hier bewusst werden. In soferne wir es nicht kennen, in soferne es ausser allem Bewusstseyn vorkömmt, mag es noch mehr seyn. Was können wir aber davon behaupten? Die Schule sagt freylich auch davon noch, dass es dort das Ununterschiedene von allem Seyn und Denken, (die Indissernz des Objektiven und Subjektiven) das heißt, sie sagt uns, was es dort nicht sey. Was ist uns aber mit einem blossen negativen Wissen des Absoluten gedient? Wir verlieren ja damit Alles, auch das Ich. — Oder ist denn dieses indissernte ruhende Ich doch noch ein wahres Ich, ein lauteres Handeln?

Wie gelangt die Schule zu diesem Erstern, was das Ich an sich über das Bewusstseyn hinaus noch seyn foll? Offenbar nicht durch das Bewusstseyn. Also durch Schlüsse. Schlüsse sind aber den Gesetzen des Denkens unterworsen, die für das "an sich" nicht gelten. So z. B. erklärt die Schule selbst den Schluss vom Denken auf das Seyn auser ihm für an sich ungültig. Soll der Schluss vom Denken auf das Beschaffenseyn auser ihm mehr gelten können?

## 129.

Es kündigt sich daher auch das Ich (in dieser Bedeutung) bey schärferer Untersuchung an sich als Nichts an. Oder was bleibt denn von ihm übrig, wenn man den Konslikt ausgehoben denkt, durch welchen es entsteht? Bleibt mehr, als was auf diese Art

von jeder Erscheinung, wenn sie verflossen ift, bleibt. ein Nichts, das wir aber unsern Denkgesetzen zufolge. die uns überall ein Substrat zum Grunde zu legen nöthigen, mit einem X, oder wohl gar mit dem Ausdrucke "Ursache, Substanz, Kraft" u. d. gl. bezeichnen? Freylich es ist ein Spiegel, in welchem sich unendlich viele und verschiedene Bilder abdrücken, und noch dazu ein Spiegel höchst wunderbarer Art, ein sich felbst bestrahlender Spiegel, in welchen die Bilder nicht von Außen hinein, sondern aus welchem sie von Innen herauskommen. Allein dieser Spiegel ist eben so fehr zu seinem Nachtheil als zu seinem Vortheil wunderbar. Er wird nähmlich zwar nicht von Außen. fondern blos von sich selbst bestrahlt, aber doch nur erst dann, wenn sich diese Selbstbestrahlung an einem "Außer sich" - abstösst. Ohne diese Zurückwerfung von Außen nach Innen ist das ganze magische Kunststück nicht vorhanden. Die Selbstbestrahlung (folglich das eigentlich uns bekannte Ich) unterbleibt. Die Ausstrahlung in das Unendliche überhaupt mag auch alsdann etwa noch vor sich gehen. Wir wissen nichts davon. Wir vermuthen es nur so auf dem Standpunkte des Verstandes einem Denkgesetze zufolge, von welchem wir auf dem Standpunkte der Vernunft wiffen, dass es für das "An sich" kein Gesetz ift.

Also das Ich als ein sich dem Nicht-Ich Entgegensetzendes ist eine Erscheinung, von welcher an sich so wenig, als von einem anderen blossen Gebilde zutückbleibt.

Uebri-

Uebrigens ist nicht zu läugnen, das dem Ich ein ungleich größeres Recht zur Würde des Absoluten zukommt, als dem bloßen Seyn. Dieses als ein bloß todtes Etwas ist dazu schlechterdings und ganz untauglich. Das Ich aber als ein Lebendiges zeigt schon in seinem bloßen Erscheinungszustande einige Spuren des Absoluten. Durch jenes geht also wenigstens der Weg zu diesem.

## 130.

Der Weg, auf welchem man zur Kenntniss dieses Ich gelangt, ist daher wieder der gewöhnliche Restezionsweg. Man kann nicht anders zu seiner Kenntniss gelangen, als es selbst zu seinem Daseyn gelangt.
Das Ich in der hier genommenen Bedeutung entsteht,
indem es aus sich herausgeht, und durch einen Anstoß am Nicht-Ich wieder in sich zurückgetrieben
wird. Diesen Gang muss die Erkenntniss auch verfolgen, und so durch hin- und herbewegen zur Ansicht
des Ich kommen. Sie muss von dem blossen Bestehen
das Handeln, das sie daran wahrnimmt, absondern,
selbes rein von allem blossen Seyn losgetrennt zusammensassen, und es als diesem Bestehen oder Seyn gegenüberstehend anschauen.

Und so mag dann die Erkenntnis des Ichs wohl auch manches Mahl Anschauung (intellektuelle) heissen, sie ist doch nur eine von Restexion ausgehende und von Restexion unterhaltene Anschauung, d. i. keine eigentliche Anschauung.

Man glaubt daher wieder anfangs gleich in diesem Ich ein Positives, ein Reelles, man glaubt das Positivste, das Reelste gefunden zu haben. Man erblickt in ihm das dem blossen Bestehen gegenüber befindliche lebendige Handeln. Allein bey näherer Untersuchung verkleinert sich das zuerst bemerkte Positive. Reelle immer mehr, bis es endlich ganz verschwindet. Es begegnet einem wieder das, was auf dem Reflexionswege immer begegnen muss. geht vom Gegenstande seiner Untersuchung, ihn genauer zu fassen, immer zu dem Gegensatze fort, an welchen man von ihm hingewiesen wird, und von diesem immer wieder zu ihm zurück, weil man auch wieder an ihn zurückgewiesen wird. Endlich entfernt man aus seiner Aufmerksamkeit den Gegensatz, um von dem Hauptgegenstand nicht mehr abgeleitet werden zu können. Allein nun ist auch dieser verschwunden, und man befindet sich an einer leeren Stelle (die aber freylich nur zu leicht statt der verschwundenen Natur-Erscheinung nun gar nur ein Phantasie - Gebilde beherbergt). - Was ist die weder subjektive noch objektive, sondern indisferente Subjektivität? das ruhende Handeln? das seiner zum Leben unentbehrlichen Gesellschaft (des Nicht-Ichs) beraubte Ich an fich?

Der Schein ist hier zwar sehr täuschend. Das Ich kündigt sich selbst der schärssten Nachforschung immer noch als ein Etwas an. Es ist es auch wirkwirklich. Aber nicht dasjenige Ich, welches hier auftrit. — Welches denn? — Davon später.

# 132.

Das Ich in der angeführten Bedeutung kündigt sich wieder in aller Hinsicht als ein blosses Relatives an. So genommen steht es nähmlich, wie jedes Relative, unter dem Gesetze der Zweyheit. Es steht erstens unter seinem eigenen Gesetze, und dann auch noch unter dem fremden des Seyns oder Bestehens ausser ihm. Es — für sich betrachtet — ist ein lauteres Handeln. Allein für sieh kann es wohl betrachtet werden, aber nicht wirklich das seyn, was es ist. Dazu muss es sich erst am äusseren Bestehen brechen, und in sich zurückwerfen. Wo ist also auch hier wieder die dem Absoluten unentbehrliche volle Einheit, die durch keine Entgegensetzung gestört wird? Wo ist das einzige Alles ohne Ausnahme beherrschende Gesetz? Wo das Eine allumfassende Absolute?

Das lautere Handeln erscheint daher hier immer auf ein Mahl mit einer Art von Leiden (das Bestimmen mit einem Bestimmtwerden) vermengt, es erscheinet das unbeschränkte Handeln auf ein Mahl mit Schranken beleget, man weiß wieder nicht — wie?

#### 133.

Das Gesetz der Beschränktheit, unter dem das Ich steht, hat sich sogar selbst ausgesprochen. Man hat es unverholen eingestanden, dass dem Ich geheime Schranken beywohnen. Es stöst sich ja, wie wir

hörten, im Herausgehen aus sich an dem äusseren Seyn ab. Sein Handeln wird von diesem Bestehen aufgehalten. Es kann also über dieses nicht hinüber, in dasselbe nicht hinein. Es ist dadurch beschränkt. Und es soll doch das Absolute seyn? Muss diesem nicht Alles unterworsen seyn? Muss dieses nur über alles Leben herrschen können? Muss ihm nicht auch das ganze Reich des Todes, wenn es ein solches giebt, gehorchen?

#### 134.

Dem Gesetze der Abhängigkeit ist das Ich (im berührten Sinne) nicht weniger deutlich unterworsen. Als blosse Wirkung, als blosse Aeusserung steht es offenbar unter seiner Ursache, unter seinen hervorbringenden Mächten. Es steht zwar unter unbekannten Mächten, unter der positiven handelnden (welche für uns = x) und unter der nicht weniger unbekannten negativen bloss bestehenden (welche für uns ebenfalls = x). Es steht also aber doch unter höherern Mächten, als es selbst ist. Es ist nicht selbstständig, nicht, wie es als Absolutes sollte, sich, und alles Uebrige tragend.

Diese Abhängigkeit offenbaret sich auch durch eine gleich auffallende Veränderlichkeit. Das Ich in diesem blossen Erscheinungszustande, in welchem es nur andern Erscheinungen gegenübersteht, ist wandelbar, wechselt mit den Zuständen, von welchen es in seiner unstätten Welt fortwährend ergriffen wird, und hält sich bloss in der täuschenden Unbestimmtheit seiner auf diese Art einseitigen Selbstkenntniss für immer ebendasselbe. Es

felbst ist nichts weniger als sich immer gleich: Aber Etwas ihm zum Grunde Liegendes ist es, und dadurch, das ihm dieses von Zeit zu Zeit in seine Ahnung durchblitzt, wird es verleitet, sich selbst dafür zu halten.

#### 135.

Das Ich ist endlich auch dem Gesetze der Nothwendigkeit unterworfen. Es bestimmt sich zwar selbst. Aber es wird in seinem Selbstbestimmen auch ausgehalten, (vom Seyn außer ihm) wenn es also schon von keinem außer ihm selbst bestimmt wird, so wird es doch verhindert, in gewissen Kreisen sich selbst zu bestimmen. Es steht daher immer unter einem fremden Zwange, dem es nicht entgehen kann. Ist dieser Zwang gleich nicht im Stande, in dasselbe hineinzuwirken, so ist er doch im Stande, zu verursachen, dass es selbst nicht weiter aus sich herauswirke.

Das Ich (in dem angeführten Sinne) gehört also noch zur Natur, wenigstens zum Theil, wenn auch nicht ganz. Es ist größtentheils dem beschränkenden unausweichlichen Widerstande des äusseren Bestehens, also einer Natur ausser sich, preissgegeben. Und sollte man nicht noch beysetzen dürsen: Es ist einem unwiderstehlichen Triebe, zu handeln, (aus sich herauszugehen) also ihrer eignen Natur ebenfalls preissgegeben. Denn in diesem Ich der Schule ist zwar ein Selbstbestimmen, aber kein freyes (oder höchstens ein negativ, aber nicht ein positiv-freyes) konsequent genommen sichtbar.

# 136.

Wie befriedigend ist daher die Philosophie, die vom Ich in diesem Sinne ausgeht? Führt sie uns in Rückficht der Hauptsache über das Unbegreifliche hinauf? Wie follte sie dieses? Sie geht immer nur von einer Zweyheit aus, und langt also auch immer nur bey einer Zweyheit, d. i. bey einer Unbegreiflichkeit an. Sie geht von einem Handeln aus, das sich an einem Bestehen bricht. Sie geht also von einem Thatigen, und von einem der Thätigkeit Widerstehenden aus, ohne dass man weiss, woher jenes und dieses fey, und wie jenes durchaus Thätige doch auch nicht thätig werden, und dieses bloss Bestehende, also nicht Entgegenwirkende doch auch widerstehen, d. i. entgegenwirken könne. Sie verwickelt sich daher unausweichlich wenigstens in logische Unauslösbarkeit, und gestehet dieses wohl selbst ein, indem sie z. B. wie wir hörten, von geheimen, d. i. unerklärbaren Schranken Indess würde diese grösstentheils nur den Kopf betreffende Unbegreislichkeit allein noch nicht gegen sie entscheiden. Es kann Manches wahr seyn, wogegen der Kopf immer noch Etwas einzuwenden hat. Allein auch das Herz bleibt unbefriedigt. Die wichtigere Begreiflichkeit, die dem besseren Gefühle zufagt, diese mangelt! Das Ich stehet ganz allein da im unermesslichen Leeren, und sieht sich verlassen von aller Gesellschaft befreundeter Wesen, die ihm doch gerade von seiner edlern Seite so fehr Bedürfnis find. Es ist sich daher gerade darin, worin es sich sonst we-

nigstens in schöneren Augenblicken am innigsten begriff, nun zum finnlosesten Räthsel geworden. Freylich! Es wird auch das Herz zu befriedigen gefucht, und oft wirklich befriedigt. Allein wie? Was thut das System, um hierin zum Zweck zu kommen? Es verläugnet fich felbst. Es wirft fich felbst Unwahrheit vor. Nachdem es bewiesen hat, dass Nichts ausser dem Ich sey, erklärt es alle diese Beweise für Täuschungen, und widerlegt das Wissen durch das Glauben. Allein dadurch will es ja nur das Gewisse durch das Wahrscheinliche ausheben. Doch, wenn es auf diese Art auch mehr leisten, wenn es auch Gleiches durch Gleiches aufheben würde, so wäre ja am Ende doch nur Nichts, nähmlich kein Wissen und kein Glauben, also die gesuchte Alles erklärende Einheit doch noch nicht gefunden. Jetzt aber befindet man sich am Ende gar in einem immerwährenden Streite des Wiffens mit dem Glauben.

Dass das System zum Glauben seine Zuslucht nehmen muß, beweisst hinlänglich, dass es allein das nöthige Licht nicht verschaffen kann, wozu es sich anheischig gemacht hat.

Eben diese Anknüpfung des Glaubens an das Wissen ertheilt aber alsdann dem System wirklich einen schönen (wenn gleich nicht rechtmätsigen) Schimmer, der so leicht alle Bessen täuscht, dasjenige auf die Rechnung des Systems zu setzen, was nur eine Wirkung eines ihm fremden Anhanges ist.

Die Philosophie des Ichs führt uns eben so wenig zum Unendlichen. Sie kann eben desswegen, weil fie nur vom Ich im gewöhnlichen Sinne ausgeht, auch nicht über das Ich in diesem Sinne hinaus, wenn sie konsequent bleibt. Nun ist aber, wie sie selbst eingesteht. dieses Ich mit (geheimen) Schranken belegt. Sie kommt also offenbar nie über das Beschränkte hinaus. Es bleibt ihr immer Etwas (versteht sich auch in Rücksicht der Hauptsache oder des Urwahren) unzugänglich. Denn außerdem, dass für sie das ganze Reich des Bestehens (des Todes) vollends verschlossen ift, ift ihr auch das ganze Reich des Handelns (des Lebens) nicht vollends offen. Es ist ihr von diesem höhern Reiche gerade der höchste Theil nicht offen. Sie kennet nur dasjenige Handeln, das sich unwiderstehlich am Seyn abstößt, und so die beschränkte Erscheinung bildet, die dann Ich heisst. Aber das höhere Handeln, das unbesiegbar über alle Hindernisse wegwirkt, und wodurch das höhere All entsteht, das kennt sie konsequent verfahrend nicht.

Sie gelangt freylich auch zu einem wirklich Unendlichen (Absoluten), aber nur durch einen Sprung über sich hinaus. Sie gelangt durch Hülfe des Gefühles dazu, wie schon manche frühere Philosophie, aber nicht durch die Strenge ihrer Schlüße, also durch Etwas außer ihr, aber nicht durch sich.

Sie stellt desswegen auch viele große (Kopf und Herz erhebende) Ideen auf. Allein diese Ideen keimen nicht aus der Natur dieses Systems, sondern dern aus den Naturen seiner Ersinder, Verehrer. Man betrachte die Früchte des Systems in anderen Subjekten, in welchen eine nicht so schön gestimmte Menschheit der Konsequenz des Buch-Rabs freyeren Spielraum läst.

## 138.

Eine Philosophie, die nicht zum Unbeschränkten führt, kann auch nicht zur Vollständigkeit führen. Die Philosophie muß allumfassend seyn, um vollständig zu seyn. Nun umfasst aber die Philosophie des Ichs, wie wir fanden, vom Gebiethe des Bestehens (welches von ihr doch für ein wirkliches erklärt wird) Nichts, und von dem des Handelns nur einen, und noch dazu nur den untergeordneten Theil. Sie muß daher nothwendig Lücken, große Lücken lassen. Sie muß diese Blößen vorzüglich in Rücksicht des ihr fremdern Seyns als Handelns zeigen (obwohl sie, wenn sie sich getreu bleibt, von diesem im höhern Sinne so wenig wissen kann, als von jenem).

Erklärt sich daraus unter andern z. B. nicht die — dieser Philosophie eigenthümliche Einseitigkeit in Rücksicht des Werthes der Spekulation? Wem die Philosophie der Objektivität darin einseitig ist, dass sie der Beobachtang Vorzüge auf Kosten der Spekulation zugesteht, so ist es die der Subjektivität darin, dass sie dasselbe für die Spekulation auf Kosten der Beobachtung thut. Die eine glaubt sich alles geben lassen zu müssen, und wird so nichts (oder wenig) von dem inne, was sie sich selbst schaffen zu müssen, und wird so nichts (oder wenig) von dem inne, was sie (wenigstens (oder wenig) von dem inne, was sie sie selbst schaffen zu müssen, und wird so nichts (oder wenig) von dem inne, was sie (wenigstens

für die Spekulation) sich geben lassen sollte. Und so greift dann die eine auf der Erde um sich, ohne viel nach dem Himmel aufzublicken, und die andere schwingt sich in den Himmel (oft nur in die Luft) empor, und bleibt darüber auf der Erde fremd. Oder ist es der einen nicht eigenthümlich, vorzugsweise nur in der Naturlehre (besonders in der der Körper) herumzusuchen, ohne sich eben so sehr um die Sittenlehre zu bekümmern? Und der andern vorzüglich in der Sittenlehre voranzuschreiten, (und manches Mahl wohl gar bloß unter Phantasmen herumzuklettern) ohne sich auch viel für Naturkenntnis, besonders für die praktischere, anzustrengen?

#### 139.

Die Philosophie des Ichs führt also auch nicht über das blos Gegebene hinaus. Sie lässt zwar gewissermassen selbst das Ich erst entstehen, in soferne nähmlich dasselbe als wirkliches Bewusstseyn erscheint. Allein sie läst es aus einem schon vorhandenen Handeln, und aus einem schon vorhandenen Seyn durch einen ohne unsere Freyheit vorgehenden Konslikt entftehen. Sie läset also eigentlich selbst dieses Ich nicht erst entstehen, fondern ift bey seiner Entstehung nur gegenwärtig und beobachtet die Begebenheit, durch welche es wird. Sie geht daher nicht von einem frey Geschaffenen, sondern nur von einem ganz ohne unfer Zuthun nothwendig Vorhandenen aus. Sie erhebt fich nicht zur Freyheit, fondern nur zu einer feinern erhöhtern Natur. Sie stützt sich bloss auf die Beobachtung eines schon vorhandenen, und wird desswegen eigentlich mehr nicht, als eine Art empyrischer-Psychologie. Durch Inkonsequenz kann sie mehr werden, und wird es gewöhnlich auch; denn bey ihr ist, wie schon erinnert wurde, diese glückliche Inkonsequenz sehr leicht möglich.

#### 140.

Es ist also auch diejenige Philosophie, welche vom Ich, vom Vorstellen, ausgeht, nicht Philosophie; denn das Ich in dem Sinne genommen, in welchem es von ihr geschieht, ist in keiner Hinsicht mehr als ein blosses Relatives?

Nun ist noch der neueste größere philosophische Versuch, der die beiden vorigen gewissermaßen vereinigt, zu untersuchen übrig. — Ist dieser Versuch Philosophie?

## 141.

Dieser neueste Versuch geht vom Seyn "Vorstellen (vom Objekt" Subjekt) aus. Er schmilzt beide in ein Indisserentes, das weder jenes noch dieses, sondern die Identität (Einerleyheit, Dieselbigkeit) von beiden ist, und stellt diese Identität (welche er die absolute nennt) als das Absolute aus.

Ist nun aber auch diese Identität ein Etwas durch fich oder nur ein Etwas durch ein Anderes? Freylich ihr steht, wie ausdrücklich gesodert wird, schlechterdings Nichts entgegen. Sie kann also, wie es scheint, schlechterdings nicht ein Etwas durch ein ihr Entgegenstehendes genannt werden. Sie verschlingt ja Asles, was sich ihr gegenüberstehen will, sogleich in sich, und wird selbst zu diesem, und so — zu Allem.

Alles ist in ihr Eins. Wie! wenn es nun aber für sie gar nicht ein Mahl Etwas zu verschlingen gabe, wenn ihr nicht nur Nichts andauernd entgegenstünde, sondern wenn sich ihr auch Nichts nur vorübergehend entgegenstellte, was müste denn alsdann aus ihr werden? Würde sie auch alsdann noch Etwas feyn? Alfo ist sie ja doch nur ein Etwas durch ein Anderes, das ihr zwar nicht gegenüberstehen bleibt, aber, was noch schlimmer ist, von ihr verschlungen wird, also gar in ihr eigenes Wesen, (obwohl ganz aufgelöst, ganz umgewandelt) eingreift. Sie ist daher zwar nicht (wie die vorhin berührten Gegenstände) ein Produkt mechanischer, aber chemischer Art, so dass jedes ihrer beiden Ingredienzien in ihr seine besondere Natur ablegt, und durch eine schöpferische Vermischung eine neue dritte hervorbringt. Ist sie daher Etwas Selbstfändiges? Ist sie mehr, als ein Relatives?

Wie wäre es ihr möglich, mehr zu seyn? Das Seyn für sich ist ein blosses Relatives, das Vorstellen auch. Und die Einheit beider soll keines mehr seyn? Kann durch die Steigerung (Anhäufung, Verschmelzung) von Relationen jemahls mehr, als wieder eine Relation (aber eine höhere) erhalten werden?

Wes ist das Seyn überhaupt? Die Identität aller Arten des Seyns, also die höchste Relation für das objektive Feld. Und das Vorstellen überhaupt? Die Identität aller Arten des Vorstellens, also die höchste Relation für das subjektive Feld. Was kann nun die Iden-

Identität des Seyns und Vorstellens seyn? Die Identität aller Arten des Seyns, und aller Arten des Vorstellens, also die höchste Relation für beide Felder, für das objektive und für das subjektive zugleich.

Das Seyn ist die höchste Abstraktion auf dem Gebiethe der Objektivität, das Vorstellen auf dem der Subjektivität. Kann die Identität beider mehr seyn, als die höchste Abstraktion auf beiden Gebiethen? mehr als das universelle Etwas, das nirgends in sich, sondern nur überall in anderen vorhanden ist?

Worin follte die Absolutheit dieser Identität beftehen ? Im Seyn? Das ift aber eine Relation. Im Vorstellen? Das ist auch nicht mehr. In der Vereinigung (Verschmelzung, Identifizirung) beider? Zwey Endlichkeiten geben keine Unendlichkeit. Zwey Scheinrealitäten keine wahre. In der Vereinigung (Identifizirung) schlechthin ohne die zu vereinigenden (die ja ohnehin an fich Nichts find)? Was ist aber eine Vereinigung ohne zu Vereinigende? eine Identität ohne Einige, die identisch find? eine Der-Die-Das-felbigkeit ohne "Der - Die -Das"? Ift fie mehr als eine Identität von Nichts? Folglich fo, dass sie nicht aussagt: "Alles ift Eins," (es giebt kein Alles) oder: "Eins ist Eins." Es giebt auch kein Eines als sie selbst, (welche ist das Eins von - Wem??) fondern nur: - ,, Nichts ift Eins." Ift fie daher mehr, als ein Phantom? Freylich ein absolutes Phantom?

Wirklich ist diese absolute Identität für sich betrachtet nichts anders, als das absolute Nichts. man erwäge! Sie wird für die Einerleyheit (Dieselbigkeit) vom Subjektiven und Objektiven ausgegeben. Nun wird aber zugleich sowohl jenes, als dieses für an fich Nichts erklärt. Alfo ist die gepriesene Identität weiter nichts, als die Einerleyheit von Nichts und wieder Nichts, mithin felbst auch Nichts. Oder worin können denn Nichts und wieder Nichts Eines und dasselbe feyn, als gerade im Nichts? Will man aber das, Subjektive und Objektive nicht in Rücksicht desfen, was sie an sich, sondern, was sie uns sind, also als Erscheinungen betrachten, und sohin die Identität für das Erscheinende, d. i. für das die genannten Erscheinungen Produzirende, folglich doch für etwas Selbstständiges, für das einzige Selbstständige erklären? Allein auf diese Art wäre sie ja nur das, was man im gewöhnlichen (Resexions) Sinne Ursache (oder Kraft) nennt, und was nur in soferne etwas ist, als ihm ein Anderes, das Wirkung (oder Hervorgebrachtes) heisst, gegenübersteht. Auf diese Art wäre sie alfo wieder an fich nur Nichts, wäre nähmlich nur ein eingebildetes Etwas, worauf uns weder die Wahrnehmung führt, die uns nur ein Wirken, aber nie ein Wirkendes zeigt, noch der Verstand führen kann, der bloss vorauszusetzen, aber nie zu erreichen im Stande ist, was er nöthig hat. Sie wäre also ein Hervorbringendes, ein Wirkendes, ein Subjekt, dem ein

Her-

Hervorgebrachtes, ein Bewirktes, ein Objekt\*) gegenüberstehen müsste, damit jenes nicht auch verschwände. Oder wäre die Identität auch dann noch die Einerleyheit von Seyn und Denken, wenn es nie ein solches (Seyn und Denken) gegeben hätte, nie geben könnte? Wäre sie die Einerleyheit aller Erscheinungen auch ohne alle Erscheinungen? Wäre sie die Einerleyheit von beiden auch in dem Falle, wenn beide keine wären? Die ungetrübte Identität ist also auch bey der zweyten (für sie günstigsten) Annahme als absolute Identität nur ein absolutes Wort und ausserdem ein absolutes Nichts.

#### 143.

Der Weg, auf welchem man auch hier wieder zur Kenntniss dessen gelangt, was das Absolute genannt wird, ist ebenfalls der gewöhnliche Reslexions-Weg. Man geht, wie gewöhnlich, vom Relativen (vom Seyn und Denken) aus, abstrahirt von beiden alles das, wodurch sie sich unterscheiden, und bleibt bloss bey dem stehen, worin sie miteinander übereinkommen.

Schel-

<sup>\*)</sup> Wenigstens wird sie von ihrer Schule auch in diesem ihrem glücklichsten Falle für nichts weiters als so ein Erscheinungen Hervorbringendes angegeben. Oder was ist sie denn ausserdem?? Davon weiss die Philosophie Nichts. Freylich die Mistik weiss auch davon noch Etwas. Aber welche Philosophie, die sich endlich auf mistische Krücken wirst!

Schelling giebt ausdrücklich diesen Weg zu seinem Absoluten an. Er fagt, dass es jedem anzumuthen sev. die Vernunft zu denken. Nun dürfe er dabev nur von allem Denken abstrahiren, so werde sie ihm ferner weder eine gedachte, noch eine denkende (weder eine objektive, noch eine subjektive) mehr, sondern sie werde ihm die absolute seyn, welchebekanntlich auch die absolute Identität selbst ift. Also man klettert zu dem hier aufgestellten Absoluten auf der bekannten (hier nur etwas langen) Leiter der Reflexion über Wirkung und Urfache - empor. Vor unseren Augen spielen nähmlich Erscheinungen. Erscheinungen können nicht ohne Erscheinendes seyn. Es giebt also ein Erscheinendes. Dieses Erscheinende muß alle Erscheinungen produziren können. Alle Erscheinungen lassen sich auf Seyn und Denken zurückführen. Das Erscheinende muss daher Seyn und Denken zu produziren vermögen, also weder dieses noch jenes, sondern die Einheit von beiden seyn, so dass sie sich nur selbst zu theilen braucht, um alles das hervorzubringen, was, wie wir sehen, sich vorsindet.

Die hiehergehörige Schule spricht zwar von einer unmittelbaren Erkenntnissweise (von einer intellektuellen Anschauung) ihres Absoluten. Allein was ist das für eine Unmittelbarkeit, welche so vieler und hoher sie vermittelnder Abstraktionen bedarf.

#### 144.

Die Idee der absoluten Identität erscheint daher, wie jede Reslexionsidee, wieder ansangs als ein Etwas,

als ein Selbstftändiges, und vorzüglich sie kündigt sich zuerst mit imposantem Nachdrucke als ein solches an. Sie ift, wenn man auf ihren Ausspruch allein hört, in einem ganz eminenten Grade die alltragende, die allumfassende, die einzig Selbstständige. Allein wenn man nun genauer nachforscht, so trägt sie nur Erscheinungen, also Nichts, so umfasst sie nur Erscheinungen. also Nichts, so besteht sie nur als Erscheinendes, als Erscheinungen Hervorbringendes, als Ursache im Gegenfatze von Wirkungen, also nicht durch sich, so ist Sie imponirt daher zwar auf den fie also Nichts. ersten Anblick. Bey genauerer Ansicht aber kann sie sich weder vor der Wahrnehmung, noch vor der Spekulation - als Etwas rechtfertigen. Hinterher also bleibt von ihr nur das reine Wort übrig. Man hat in ihr hinterher höchstens die oberste aller Abstraktionen, die, wie jede Abstraktion, Nichts an sich, sondern nur Etwas (Gemeinschaftliches) an anderen ift.

## 145.

Es ist zu erwarten, dass sich die relative Natur der Identität bey genauer Untersuchung auch in allen übrigen Hinsichten offenbaren müsse. So z. B. steht dieselbe ebenfalls unter dem Gesetze der Zweyheir. Es scheint zwar gerade ihr allein eigenthümlich zu seyn, alle Zweyheit auszuschließen, indem sie sich ausdrücklich absolute Einheit nennt. Allein es geht hier, wie so oft. Der eigene Name verbirgt eine stemde Sache.

Wo ist da die grosse alle Zweyheit ausschließende Einheit wirklich, welche ausgesagt wird? Alles Seyn wird zu einem blossen Gedachtseyn gemacht, und dann ist das Seyn der Identität selbst doch wieder kein solches blosses Gedachtseyn. Das Seyn ift an fich nichts, und dann ist doch die Identität an sich wieder wirklich (und fie allein ift). Es ift Nichts aufser der Identität, und dann ist doch wieder der Grad - Unterschied (die quantitative Differenz) außer ihr. Jede Erscheinung (jedes Ding) ift an fich die Identität felbit, und dann ist doch wieder jede Erscheinung an sich Nichts, und die Identität an fich Etwas, das einzige Etwas, das an fich ift. Die Identität ift unendlich, untheilbar u. f. f. und sie beschränkt sich dann doch selbst, um einzelne Wesen erscheinen zu machen, und theilt sich dann doch selbst in Objektivität und Subjektivität (in Natur und Ichheit) u. f. f.

Geschieht also bey der Ausstellung dieser Identität Etwas Anderes, als was bey den vorhin untersuchten Ausstellungen geschieht, dass nur Eines genanne wird, aber Zwey angenommen werden. Bey diesen werden die Zwey (das Seyn und Denken) auseinander, oder wenigstens aneinander, bey jener ineinander angenommen. Die Ich Philosophie lässt das Vorstellen vorherrschen, und das Seyn todt ausser demselben daliegen. Sie kündigt sich zwar als die Lebendigste an, die gar keinen Tod, gar kein Ruhen, oder blosses Beschehen geduldet, sondern überall nur Leben (nur Produktion der Thätigkeit des Ichs) walten slässt. Und

sie entspricht auch ihrer Selbstankundigung, in soferne fie - bevm Wissen Rehen bleibt. Allein wir haben ja schon gehört, dass sie zu einem Glauben fortschreiter, der wenigstens auf dem Naturfelde wieder ganz anders hauset. der nähmlich da alle vorigen Produktionen des Ichs tödtet, und dafür gewöhnliche, vom Ich unabhängige, todte Produkte hinlegt. Die Philofophie des Seyns lässt das Seyn vorherrschen. und das Vorstellen an demselben vorhanden sevn. Identitäts - Philosophie lässt beide ineinander gleich herrschen, oder wenigstens im Ursprünglichen gleich ruhen. um sie zum gleichen Herrschen gleich aufwachen laffen zu können. Jede geht also zwar ihrem Ausdrucke und Bewusstfeyn nach von einem Einzigen aus, nimmt aber ingeheim ein Zwey (aus - oder in einander) an. Jede foll aber auch endlich zu einem Zwev kommen. Sie kommt fehr leicht dazu. Sie geht nähmlich gleich davon aus.

Die Schule bedient sich zur Verdeutlichung ihres Absoluten selbst des Bildes einer Riesenintelligenz. Die absolute Identität ist eine Art Riesengeistes, der, so wie er sich regt, (zum Erkennen seiner selbst aussteht) sich in einen erkannten und erkennenden theilt, und so die Erscheinung des Alls—(der Natur und der Ichheit) bildet. Also das Bild einer Riesenintelligenz ist so passend!! Es sagt aber auch wirklich Vieles. Es sagt bildlich, was man sich eigentlich zu sagen nicht getraut, dass man ein Seyn und ein damit verbundenes Vorstellen ursprünglich schon annehme.

## 146.

Die absolute Identität kündigt sich zwar anfangs wieder sehr eigenthümlich, als unbeschränkt an. lein genauer angesehen zeigt sie sich auch unter dem Gesetze der Beschränktheit. Sie nennt sich nähmlich zwar felbst unendlich. Aber sie nennt sich auch felbst die Einerleyheit von Unendlichem und Endlichem. Sie ist also von der endlichen Art unendlich. Sie besitzt eine endliche Unendlichkeit.") Oder ift eine Unendlichkeit, die mit der Endlichkeit Eins ift, eine andere, als eine folche? Welche Unendlichkeit, die auch Endlichkeit seyn kann!! - Glaubt man aber dadurch zu entkommen, dass man fagt: "Diese ist nur Schein. Jene erscheint also nur als dieses? Und doch ist diese mit jener Eins? Es ist also diese mit dem Nichts Eins. Es ift daher diese selbst Nichts. Freylich auch das Nichts ist an und für sich unendlieh. Es hat als folches keinen Anfang und kein Ende, keine Gränzen. Wir befinden uns also wieder bey einer Unendlichkeit. Aber bey welcher? Bey einer kalten, todten, leeren Gränzenlofigkeit, und bey Nichts weiterem. Ist das die wahre von der Vernunft gefuchte Unendlichkeit?

Es

Meinetwegen auch "eine unendliehe Endlichkeit", das ist für mich nur desto günstiger, denn sie ist alsdann nur darin unbeschränkt, das sie immer und überall beschränkt ist. — So läst sich, dm ein Beyspiel von einem ähnlichen Gegensatze zu geben, von der Unvernunst sagen: Sie hat nur darin Recht, das sie immer und überall Unrecht hat.

Es zeigen sich delswegen an der unbeschränkten Identität doch auch wieder (wie zuvor am unbeschränkten Handeln, am Ich) geheime Schranken. Die Unendliche erscheint unter allen möglichen Beschränkungen. Sie beschränkt sich freylich nur selbst. Allein das ist nur desto schlimmer: Sie kann also — sich selbst beschränken, und kann selbst beschränkt werden. Das wahre Unendliche kann keines von beiden.

# ■ 147.

Mit gleichem Stolze kündigt fich die absolute Identität als das Unabhängigste an und befindet sich dann bey genauerer Ansicht nur gar zu fehr unter dem Gesetze der Abhängigkeit. Es zeigt fich nahmlich zuerst als das, von dem Alles abhängt. Allein hinterher findet man; dass es nur selbst von Allem Sie ist die Einerleyheit (Dieselbigkeit) abhängig ift. von Allem. Wenn nun aber dieses Alles - Nichts ist (wie es dann dieses wirklich ist) - so ist sie ja auch. wie schon einmal erinnert wurde, nur die Einerlevheit von Nichts. Ja! wenn auch nur Emes Nichts ift, so ift fie, die mit Allem Eins ift, ebenfalls schon wieder felbst Nichts. Was kann es also prekareres geben, als sie, die ihr Daseyn und Schickfal mit Allem theilt, indem sie Alles ift ? Ist unter diesem Allem auch nur ein einziges zufällig, so ist sie es auch; denn sie ist auch dieses einzige selbst. Ihre Unabhängigkeit ist daher eigentlich weiter nichts, als die vollendete Abhängigkeit. Die Identität von allem Abhängigen ist selbst gerade das Allerabhängigste.

Daher idie vielen Stützen der Einbildungskraft, derer diese Identität zu ihrer Haltung bedarf, daher nähmlich die Foderung, dem Denken durchaus zu mistrauen, und doch Alles von der Spekulation zu erwarten, die Foderung, über alle Reflexion emporzusteigen, und dazu doch nur die Leiter der Reflexion zu gebrauchen, die Foderung, den Verstand da oben ganz zurückzulaffen, und doch mittels seiner anzuschauen, daher die Behelse von ideellen Schöpfungs-Akten. Indifferenzpunkten, philosophischen Konstruktionen u. s. s. (alles dieses in einer gewissen krastvollen mythologischen Bedeutung genommen). Man fünlt, dass die Einbildungskraft allein noch Rath schaffen kann, wo die Vernunst, von Gründen verlassen, ja wohl gar von Widersprüchen eingeklammert, nichts mehr vermag. Das wahrhaft Unabhängige kündigt sich ohne viele solche Künsteleyen an.

## 148.

In Rückficht der Nothwendigkeit, unter derer Gefetz die Identität steht, ist die Schule sogar selbst fehr offenherzig. Sie macht gar kein Geheimnis daraus, das alles blosse lautere Natur, nur auf verschiedenen Graden (in verschiedenen Potenzen) sev. Gegen die fich eindringende Zweyheit, Beschränktheit, Abhangigkeit dessen, was sie aufstellt, sucht sie sich auf taufend Auswegen zu retten. Gegen die Nothwendigkeit aber verwahrt sie sich so wenig, dass sie ausdrücklich den Menschen, und selbst die Gottheit nur für köhere Entwickelungen dessen erklärt, was im Stein, in der Pflanze u. f. f. nur weniger entwickelt ift. Sie spricht zwar auch von einer Freyheit, allein nur von einer folchen, die mit der Nothwendigkeit wieder Eins, also von einer gesesselten Freyheit, die ohngesähr so viel werth ift, als eine beschränkte Unendlichkeit.

Die Nothwendigkeit dringt sieh aber hier auch bey einer mässigen Konsequenz so sehr auf, dass man unmöglich umhin kann, sie nicht zu sehen und zu gestehen. Alles, was ist und geschieht, das ist und thut die Identität selbst, der es nicht freysteht, etwas anderes zu seyn, oder etwas anderes zu thun. Sie ist nothwendig vorhanden, und regt sich nothwendig, und dieses ihr Regen bringt alsdann alle die zahllosen Erscheinungen hervor, die wir vor uns sehen, und die dann auch nicht freyer seyn können, als ihre hervorbringende Krast. Wir besinden uns zwar bey einer unendlichen äußern Freyheit. Die Identität ist unabhändig von Allem außer sich. Es giebt Nichts außer ihr. Allein wo ist eine gleiche innere Freyheit? Die Identität ist sich selbst die ehernste Fessel.

Daher wird sehr konsequent auch das Streben in das Endlose hin — z. B. das rastlose und bewusstfeynlose Treiben des Genie's (ja! oft wohl gar der Leidenschaft im ästhetischen Gewande) für das Höchste unter allem Hohen (mit demüthigenden Seitenblicken auf die Moralität) erklärt.

## 149.

Die Identitätsphilosophie befriedigt daher, kalt und genau untersucht, die Foderungen, die an jede Philosophie zu machen sind, weniger, als jede andere, obwohl sie bey der ersten leidenschaftlichen Ansicht ganz ungewöhnliche Befriedigungen verspricht. Dass sie, wie jede vorgehende, nicht über das Unbegreisliche erhebt, ist schon daraus allein klar, dass sie nicht bis

zur wahren obersten Einheit erhebt. Sie verbirgt, wie wir zuvor fanden, die Zweyheit nur wieder auf eine andere Art. Sie hebt dieselbe aber nicht ganz auf. Sie fängt daher auch wieder mit einer Unbegreislichkeit und zwar mit der ungeheuersten aller Art an, mit einer Unbegreislichkeit, an welcher sich nicht nur der Verstand, sondern auch die Vernunft, und die letzte vorzüglich von derjenigen Seite, von welcher sie sich als edleres Herz äußert, brechen. Nur die Phantasie kann sich damit begnügen. Diese, mit einiger Konsequenz bewasnet, schlägt sich allein durch die Widersprüche durch, welche hierden Eingang zur Wissenschaft bewachen. Der übrige Kopf und das Herz unterliegen.

Wie steht es z. B. um die logische Begreislichkeit? Die Logik ist ja auf dem höchsten Standpunkte eine Schimäre. Wie steht es um die moralischen Befriedie gungen? Auch die Moral gehört nur zur Beschränktheit, also nicht zum "An sich" zur einzigen ewigen Wahrheit. Ist daher noch für eine andere Krast als für die Phantasse Besriedigung zu erwarten?

Seyn und Denken, Denken und Anschauen, Schwere und Anschauung, Wollen und Denken, Endliches und Unendliches, Seyn und Nichtseyn u. s. f. Kurz, Alles ohne Ausnahme, Alles ist Eins. Wie begreislich!! Wahrheit und Irrthum, Vollkommenheit und Unvollkommenheit, solglich auch Edles und Unedles ist Eins. Wie beruhigend für unser besseres Selbst!!! Die Schule dieser Klasse strebt aber auch gar nicht ein Mahl nach irgend einer höchsten Begreislichkeit. Sie erklärt ausdrück.

drücklich, dass das Urwahre nothwendig allem Sinne und allen Foderungen nicht nur des gemeinen, sondern auch des gesunden Menschenverstandes (wozu auch das gehört, was gesunde Menschenvernunst heisst) widersprechen müsse, dass die Philosophie nothwendig eine ganz verkehrte Welt ausstellen müsse, indem Etwas an sich gerade in dem Masse wahr sey, in welchem es uns Thorheit, höchste, widersinnigste, unbagreislichste Thorheit ist.

## 150.

Die Identitäts - Philosophie rechnet es fich ferner zwar zum eigenthümlichen Verdienst an, dass vorzüglich nur sie sich zum Unendlichen im eigentlichsten Sinne erhebe. Allein was ist auch das wieder für ein Unendliches, zu dem sie sich erhebt? Ist es auch im vollsten Sinne genommen, und als ganz wahr vorausgesetzt, wieder mehr, als ein todtes Unermessliches? Liegt die ungeheure Grundidee, in soferne sie das wahre und einzige "An fich" ist, nicht ohne alles Leben, ohne alle Regung da? Als Identität ift fie ja weder Wirkendes noch Bewirktes, sondern baares, auch nicht durch die leiseste Bewegung gestörtes blindes Ruhen. Seyn und Denken, Wollen und Denken, Endliches und Unendliches u. f. f. find fchon nicht mehr ganz sie selbst als Absolutes, sondern blosse Regungen, blosse Beziehungen, folglich blosse Beschränkungen von Sie an fich betrachtet ist weder das eine noch das andere. Sie ist nur ein regungsloses, also lebloses, todtes Indisserentes. Freylich sind in ihr Leben und Tod Eins. Allein was ist ein todtes Leben? Was selbst ein lebendiger Tod?

Die Idenditäts-Philosophie hat desswegen in ihren Folgerungen und in ihrem ganzen Geiste so viele Aehnlichkeit mit der Philosophie des Seyns. Eigentlich liegt jener, wie dieser, nur ein todtes Seyn zum Grunde. Wenn nach dieser eine unendliche Materie im gewöhnlichen Sinne ist, aus welcher das Vorstellen durch Bewegung u. s. s. hervorgeht, so ist nach dieser auch im gewöhnlichen Sinne eine endlose Identität, aus welcher nicht nur das Vorstellen, sondern auch das ganze übrige sogenannte gemeine Seyn zum Vorscheine kommt. In beiden Fällen ist also ein Seyn, ein Bestehen, ein Ruhen der Materie, oder der Identität das Erste, das Ursprüngliche.

Die Identitäts - Philosophie führt eigentlich über das Unendliche hinnus zu den Indisserenten, in welchem Endliches und Unendliches Eins sind. Desswegen thut sie auf ihre Höhe so ungemein groß. Man denke! Sie erhebt sich sogar über das Unendliche. Allein eben desswegen sollte sie sich gerade um so mehr bescheiden, vom Unendlichen noch entsernt zu seyn. Und ist eine andere Entsernung davon möglich, als durch Zurückbleiben? Was soll hier eine Entsernung durch Ueberklettern für einen Sinn haben?

#### 151.

Dem Bedürfnisse der Vollständigkeit kann auf diese Art hier ebenfalls nur in Worten Genüge geschehen.

Die

Die Identitäts-Philosophie rühmt sich also freylich auch hierin eines eigenen Vorzugs. Sie umfast ihrer Meinung nach ganz vorzüglich Alles. Allein was für ein Ganzes ist dann auch dasjenige wieder, das sie umfast? Das todte, auf welchem allem scheinbaren Leben nur wahrer Tod zum Grunde liegt, auf welchem daher kein anderes Leben herrschet, als das, welches aus dem Tode auskeimt, auf welchem es nur solches Leben giebt, das mit dem Tode Eins ist. Das hiehergehörige System umfast also zwar das ganze Feld des wahren Todes und des scheinbaren Lebens, mehr aber auch nicht. Das ganze Gebieth des höheren eigentlichen Lebens ist ihm fremd.

Ganze Wissenschaften und sogar gerade die höhern, verschwinden bey derjenigen Ansicht des Alls, die von dieser Philosophie gegeben wird. Moral, als erwas Eigenthümliches über das Phisische Erhabenes, wird zur Chimäre. Religion ist blosse Paesie u. s. f. Die ganze edlere Hälste des Menschen, der es an einem Höhern, als an blossem Genusse liegt, geht bey dieser Philosophie konsequent genommen ganz leer aus.

#### 152.

Am auffallendsten verräth die Identidäts-Philosophie ihre Unächtheit durch die Einbildung, als
habe sie sich durch die bekannte Verschmelzung des
Seyns mit dem Denken über alles Gegebene zu einem
Selbstgeschaffenen erhoben. Was hat sie denn, genau
untersucht, durch diese Identisizirung gethan? Sie hat,

anftart

anstatt nur Eines (das Seyn oder das Denken) anzunehmen, beide mit - und in - ein and er angenommen. Sie hat also noch mehr angenommen, als jede ihrer Vorgängerinnen. Jede von diesen liess wenigstens nur Eines von beiden in dem Andern schlafen, und erst später erwachen. Die Identitäts - Philosophie last Beide in einander ruhen. und hernach nur aufstehen. Wenigstens empfiehlt sie, wie die des Seyns, doch auch ursprünglich schon ein blosses todtes Was ift das Seyn der Identidat (als folther) ftreng genommen anderes? Was fie Schaffen nennt. ist ein regelloses Spielen der Einbildungekraft, die aus irdischen Theilen durch die ihr so leichte Expansion ein ungeheures Ganzes zusammensetzt, aber kein freyes Hervorbringen eines auch in seinen Theilen früher nicht Vorhandenen.

Dieses Kleben am blossen Gegebenseyn offenbart sich vorzüglich durch den Mechanism, der das von ihr aufgestellte Ganze beherrscht. Daher nicht nur der Geist dieses Systems überall nichts als unwiderstehliche Natur sieht, sondern auch sogar sein Ausdruck bestimmt und unverhohlen jetzt allensalls schon nur diese auszusprechen ansängt. Die Thiere, Pflanzen, Klötze u. s. f. sind im eigentlichen Sinne wie wir, Kinder Gottes, und Gott und wir im eigentlichen Sinne nur mehr entwickelte Steine. Aller Unzerschied zwischen Natur und Freyheit ist Chimäre. Könnte man deutlicher sprechen?

Da Ach dieser Versuch zwar auch nur der blossen Natur, aber dieser in einem hohen Grade bemächtigt, so spricht sich desswegen in ihm ebenfalls nur diese. aber diese auch mit einem ungemeinen ganz eigenthümlichen Nachdrucke aus Wer kennt die (wahrhaft absolute) Härte des Ausdrucks dieser Schule nicht. Ich verstehe unter Ausdruck (wie ich sehon öfter erinnerte) nicht bloss das Wort, sondern Begriffe. Bilder u. f. f., kurz alles, wodurch sich der Geist offenbaret. So ohne alle Bande kann nun wohl eine Natur, aber nicht dasjenige feyn, was mehr als jede blosse Natur ift. Wenn keine andere Zeugschaft gegen dieses System spräche, wäre nicht diese schon hinreichend? Kann sich die Weisheit so geberden? Und ist Philosophie ohne Weisheit mehr als Sophisterey?

Dass ich mit Einwendungen dieser Art nicht Personen, sondern immer nur dem Systeme, und selbst diesem mehr, wie es unter den Händen der Nachbether, als unter den der Selbstdenker auftrit, zu Leibe gehen will, bedarf dieses einer eigenen Anmerkung?

C.

Wenn die genannten theoretischen Versuche nicht Philosophie find, was find sie?

# 153.

Es giebt, wie auch aus dem Vorhergehenden Ichon erhellet, nur zweyerley Gebiethe, wovon ein Wissen denkbar ist, das Gebieth des Unbedingten (Absoluten) und das des Bedingten (Relativen).

## 154.

Es find also auch nur zweyerley Kunden (Lehren, Wissenschaften u. f. f.) denkbar, die eine vom Unbedingten, die andere vom Bedingten.

## 155.

Das Unbedingte umfasset, vereiniget, befriediget Kopf und Herz. Seine Kunde führt zur Weisheit, ist Philosophie.

## 156.

Der Inbegriff des Bedingten heist Natur, ist zunächst immer nur Sache des Kopses, befriediget das Herz wenigstens nur zum Theil, vorzüglich nur von seiner niederen Seite. Die Kunde davon heist Phisik.

Man kann sich immer noch nicht allgemein entschließen, den Regriff, Nature endlich ein Mahl sest zu bestimmen. Bald versteht man darunter den Inbegriff von Eigenschaften überhaupt, bald nur den Inbegriff von solchen Eigenschaften, die unter dem Gesetze der Nothwendigkeit stehen. Im ersten Falle befast er also Unbedingtes oder das "An sich" und die Erscheinungen unter sich, im zweyten nur das Letzte, die Erscheinungen allein. Es wird daher die Natur oft der Freyheit entgegengesetzt, und dann doch auch wieder besonders jetzt damit verschmolzen.

## 157.

Eigentlich find also nur Philosophie und Phisik denkbar.

#### 158.

Phisik schlechthin oder im vollen Sinne genommen ist auf diese Weise nicht nur die Lehre von einem einzigen Fache des Bedingten, sondern von dem Bedingten überhaupt und jeder Art.

Gewöhnlich wird nur die Lehre von der leblosen Natur, oder etwa auch noch die Lehre von der lebendigen Körper-Natur Phisik genannt. Wie willkührlich ist aber dieser Sprachgebrauch! Ist der Gegenstand der Phisik nicht ein Bedingtes? Ist aber nur das Leblose, oder nur das lebendige Körperliche bedingt? Oder kann sich Phisik überhaupt nur mit einer gewissen Art des Bedingten beschäftigen?

#### 159.

Es liegt daran, den Begriff der Phisik genau zu bestimmen.

Durch die Bestimmung dieses Begriffs gewinnt auch die des Begriffes von Philosophie, der im Ganzen bisher nicht weniger unbestimmt war.

Ueberhaupt bestimmt wurde er zwar schon eben zuvor Nro. 150. angegeben. Er musa es nun aber auch noch ausführlicher werden, sowohl in Rücksicht seines Inhalts, als seines Umfangs.

## 160,

Der Inbegriff der Phisik hängt vom Begriffe der Natur ab. Darinn kommen Alle überein, dass Phisik Natur-Lehre sey.

#### 161

Die Natur ist der Inbegriff des Bedingten (Relativen). Das Bedingte steht wesentlich unter den Gesetzen der Zweyheit, Beschränktheit, Abhängigkeit und Nothwendigkeit. Die Natur ist daher der Inbegriff alles Getrennten, Beschränkten, Abhängigen, Nothwendigen.

## 162.

Die äussern zufälligen Merkmahle irgend eines Gegenstandes (Dinges, Wesens) mögen noch so verschieden seyn, wenn die eben angeführten innern wesentlichen an ihm vorhanden sind, so gehört er zur Natur. Er verlässt also durch keine noch so ausfallende äussere Eigenthümlichkeit das Gebieth der Natur selbst, sondern erhält dadurch in dem weiten Umfange desselben nur eine bestimmte Stelle.

## 163+

Die Natur theilt sich daher in verschiedene Bezirke, ist sich aber auf allen im Wesenstichen gleich, ist überall Natur.

## 364.

Ihre vorzüglichsten Bezirke entstehen durch die Unterschiede des Bedingten im Raume, und in der Zeit zugleich, des Bedingten in der Zeit allein, und des Bedingten, das über Raum und Zeit erhaben, aber doch noch bedingt ist (oder wenigstens so gedacht

dacht wird). Manche Bedingtheiten oder Erscheinungen kommen nähmlich in der sogenannten äusseren, oder Körperwelt vor, welche unter Raum und Zeit steht, manche nur in der innern, oder Geisterwelt, welche nur der Zeit allein unterworfen ist, aber dadurch in einer Art von untergeordneter Geisterwelt, manche endlich gar nur in einer höhern, auch nicht mehr den Zeitbedingungen, aber demungeachtet doch noch dem Gesetze der Nothwendigkeit überhaupt gehorchenden Geisterwelt.

Die Natur theilt sich daher in eine Körper - und Geister-Natur, und die letzte in eine gemeine und höhere, — ist aber demungeachtet in jeder Rücksicht immer noch Natur, d. i. immer noch Inbegriff eines bloß Getrennten, Beschränkten, Abhängigen und Nothwendigen.

Es wird also, wie man hieraus sieht, Alles ohne Ausnahme, was den angezeigten Gesetzen unterworfen ift, unter Natur begriffen, wenn man diesen Begriff in seiner ganzen ihm angehörigen Ausdehnung nimmt. Man kann auf diesen bestimmten Umfang besonders jetzt nicht nachdrücklich genug hinweisen. Es ward zwar auch bisher schon oft das sogenannte Geister - Reich wenigstens zum Theil (von der einen Seite) zur Natur gerechnet. Allein die fogenannte Uebernatur ward gewöhnlich davon ausgeschlossen. Trägt denn aber nicht auch diese Uebernatur (im gemeinen Sinne) die angeführten Merkmahle einer blossen eigentlichen obgleich ausgezeichnetern Natur an fich? Sie mag z. B. unermesslich seyn oder vielmehr nur gedacht werden. Ift fie darum auch schon unendlich besonders im positiven Sinne?

Sinne? Sie mag von vielen Mächten, denen die gemeine Natur unterworfen ist, unabhängig seyn. Ist sie es desswegen schon von allen vorzüglich auch von sich, von ihrer eigenen Einrichtung? u. s. f. Man erinnere sich an die Mythologien aller Orte und Zeiten!

## 165.

Die Phisik erhält auf diese Art eine ungleich festere und weitere Bedeutung, als ihr gewöhnlich zugestanden wird. Sie erhält aber eben dadurch erst, die wahre, und ganze, die ihr gebührt.

Sie ist daher eigentlich und ganz genommen die Kunde von allem, was der Trennung, der Beschränktheit, der Abhängigkeit, der Nothwendigkeit unterliegt.

## 166.

Sie erstreckt sich desswegen nicht nur über alle Erscheinungen in der sogenannten Körperwelt, sondern auch über alle in der geistigen sowohl gemeinen, als ausgezeichnetern, in soferne auch die Erscheinungen dieser Welten als eigentliche wahre oder eingebildete Erscheinungen oder Bedingtheiten, die also noch eine Bedingung voraussetzen, unter obigen Gesetzen stehen.

Es ist desswegen nicht nur das, was bisher schon allgemein Phisik genannt wurde, sondern auch das, was bisher gewöhnlich Psichologie, Metaphisik, Hyperphisik u. s. f. hiess, nichts als wahre eigentliche Phisik.

Es ist demnach der Phisik wesentlich, sich mit der Aufzählung und Erklärung des Bedingten, wo dieses immer Statt haben mag, zu beschäftigen. Das Bedingte ist Erscheinung, kein "An sich. Erscheinungen können mittelbar oder unmittelbar, näher oder entsernter nur wahrgenommen werden. Es ist also der Phisik auch wesentlich, nur die Wahrnehmung auszusprechen. Sie kann ihr Wahres nur sinden, und nicht sich selbst schaffen. Sie weiß nur von demjenigen eine Auskunst zu geben, was sich ihr von selbst klar oder dunkel, offen oder verhüllt anbiethet. Was sich ihr nicht aufdringt, mit vieler oder weniger Gewalt, davon weiß sie nichts. Sie kann sich Nichts frey selbst kommen lassen. Alles mus ihr anderswocher mit Zwang vorgeführet werden.

Wie wird sie die körperlichen, wie die hiehergehörigen geistigen Erscheinungen inne? Nicht durch
Erfahrung, d. i. durch eine nach gewissen unwillkührlichen Gesetzen geordnete Auffassung eines sich
unwillkührlich Darbiethenden? Wie wird sie selbst
die sogenannten übernatürlichen Erscheinungen inne?
Nicht durch Offenbahrung im gewohnten krassen Sinne, also nicht wieder durch (diesesmahl überirrdische)
Ersahrung?

Es lassen sich zwey Arten von Wahrnehmungen denken; die eine, welche das ohne unsere Freyheit Vorhandene aussass, und die andere, die nur das durch unsere Freyheit Hervorgebrachte ergreist. Eigentlich wird aber nur die erste Art

Wahrnehmung genannt. Und eigentlich ist es auch nur diese. Denn nur bey ihr wird — genommen. Bey der zweyten wird felbstgegeben.

## 168.

Die Wahrnehmung im gewöhnlichen Sinne wird entweder bloss historisch, oder raisonnirend ausgesprochen. Es wird nähmlich das durch sie Erhaltene nur gleich ganz so, wie es gegeben ist, wieder gegeben, oder es wird zuvor untersucht, geläutert, analisirt.

Die Wahrnehmung überhaupt enthält immer sehr vielerley, und sogar Manches, was nicht ein Mahl ihr allein angehört. Es vereinigt sich nähmlich mit ihr immer irgend ein geheimer Schluss, und legt bald diefes, bald jenes in sie hinein, was ursprünglich nicht in ihr liegt. Der bloss historische Ausspruch giebt nun dieses alles ohne Unterschied an, wie es auf den ersten Anblick in ihr gefunden wird. Der raisonnirende aber trennt das, was in sie anderswoher hineinkommt, von dem, was sich ursprünglich schon in ihr vorsindet.

## 169.

Bey dem historischen Ausdruck dringt die Empirie, das blosse leidende Annehmen; bey dem raisonnirenden die Spekulation, das selbstthätige Durchsorschen vor. Indes ist jene doch die Grundlage von Beiden. Keiner von diesen Ausdrücken spricht mehr aus, als das Empirische, — nur thut es der letzte bestimmter, als der erste.

## 170.

Die Phisik mag daher entweder nur historisch, oder auch raisonnirend zu Werke gehen, sie spricht immer mehr nicht, als die blosse Wahrnehmung, aus. Sie verläugnet ihre Natur nie, weder als sogenannte empirische oder Experimentat-Phisik, noch als spekulative. Sie bleibt immer blosse Berichtgeberin von einem Gesundenen, blosse Phisik, und wird nie Philosophie.

Dadurch bestimmt sich der Werth des Ausdrucks:
"Naturphilosophie" von selbst. Wenn freylich
jene Nachricht von irgend einem auch nur nächsten Grunde sichen Philosophie ist, dann mag immer auch von einer Natur Philosophie gesprochen
werden. Aber dann gilt das auch von den Theilen, was von dem Ganzen gilt, und man muß
eben so von einer Stein-Philosophie, von einer
Rosen-Philosophie, von einer Ameisen-Philosophie u. d. gl. sprechen.

## 171.

Aus diesen Prämissen ergiebt sich die Stelle, welche den angeführten Versuchen von Philosophie gebühret.

Sie sprechen insgesammt nur ein Relatives, ein Bedingtes, zwar ein sehr hohes, oder wohl gar das höchste, aber dann doch nur ein Relatives aus. Sie sprechen insgesammt nur die Wahrnehmung aus, zwar nicht bloss historisch oder empirisch, sondern raisonnirend oder spekulativ; allein immer doch nur die Wahrnehmung. Sie sind also insgesammt nur Phisik.

#### 172.

Sie sprechen insgesammt nur ein Getrenntes, Beschränktes, Abhängiges, Nothwendiges, nur eine Natur aus. Sie sind also insgesammt nur Phisk.

## 173.

Sie sprechen zwar nicht nur das Bedingte, das im Raume, sondern auch das, welches bloss in der Zeit vorkommt, und manches Mahl auch wohl gar eines aus, das sich über beide erhebt. Sie sprechen nicht nur die äussere, sondern auch die innere, und nicht nur die irdische, sondern auch die überirdische Wahrnehmung aus. Sind also nicht nur Körper-, sondern auch Geistes-Phisik, und sogar Hiperphisik, aber darum doch immer nur Phisik.

Wenn diese Versuche hier für blosse Phisik erklärt werden, so gilt das nur von dem bestimmten Schulausdruck, den sie ausstellten, und von diesem nur in seiner ganzen Konsequenz genommen. Es wird dadurch nicht behauptet, dass der Lebensausdruck nicht oft bester war, als der Ausdruck der Schule, und dass nicht selbst oft diesem eine schönere Inkonsequenz entschlüpste. Der Beyspiele, wie das Gefühl dem Begriffe, und dass sogar dieser sich selbst zu seinem Glücke ungetreu wurde, giebt es zu viele, um hier einige ansühren zu müssen. Allein hier ist nicht davon die Rede, was dem Systeme zum Trotz möglich, sondern was demselben eigenthümlich ist.

#### 174.

Die Philosophie des Seyns oder der Objektivität Deschäftiget sich vorzugsweise mit dem Bedingten, das das im Raume vorkommt, wovon als von der Urbedingung sie alles Uebrige ableitet. Sie schreitet daher vorzüglich in der Untersuchung der äußern Wahrnehmungen sehr voran. Sie steigert den Inhalt der äußern Ersahrung sehr weit hinan. Sie ist daher, insoserne sie Wahrheit und nicht blosse Einbildung enthält, spekulative Körperphisik, spekulative Phisik im gemeinsten Sinne.

## 175.

Die Philosophie des Vorstellens oder der Subjektivität (des Ichs) beschäftigt sich vorzugsweise mit dem Bedingten, das nur in der Zeit vorkommt, und leitet von diesem, als dem Ersten, alles Uebrige, selbst den Raum, ab. Sie dringt daher vorzüglich in die Beschaffenheit der innern Wahrnehmungen ein. Sie steigert den Inhalt der innern Wahrnehmungen sehr weit hinan, und ist desswegen, in sosenne sie wieder mehr, als Täuschung enthält, spekulative Geistesphisik, spekulative Psichologie.

## 176.

Die Philosophie des Seyn-Vorstellens, der Objekt-Subjektivität, die Identitätsphilosophie beschäftiget sich vorzugsweise mit dem Bedingten schlechthin, mit dem Bedingten als solchem, abgesehen, ob
es im Raume, oder in der Zeit vorkommt, nähmlich
mit demjenigen, worin alle Bedingtheiten, die objektiven und subjektiven, Eins sind. Sie macht daher vor-

züglich in der Kenntnis des Bedingten überhaupt Fortschritte. Sie geht bis an die Gränze der Bedingtheit aller Art, aber auch nur bis und nicht über diese Gränze voran. Sie ist, in soserne sie mehr als blosses Spiel mit Begriffen, oder gar nur mit Worten ist, allgemeine spekulative Phisk.

Körperliche: Natur, geistige Natur, und Natur überhaupt sind die Gebiethe, wovon uns die bisherigen Versuche von Philosophie bestimmte nähere Auskunst geben. Sie hätten uns aber bestimmte Auskunst vom Höhern geben sollen?

... Uebrigens versteht es sich von selbst, dass keine der betheiligten Partheyen mit der hier gegebenen Darstellung des Geistes ihres Systems zufrieden feyn wird. Jede wird zwar das Wesen ihrer Gegenpartheyen, aber keine ihr eigenes getreu geschildert finden. Ich werde keiner den ganzen vollen Sinn ausgesprochen haben, den sie mit ihrem Ausdrucke vom Absoluten verbindet. Und da hat nun jede auch wirklich - Recht: Ich sprach von jeder nur das aus, was sie fagte. und nicht, was fie sagen wollte. Der Sinn, wofür jede einen Ausdruck fuchte, und auch gefunden zu haben glaubte, ist freylich überall größer, als der Ausdruck, den sie dafür fand. Ich hielt mich aber nur an diesen, und musste mich nur an diesen halten, wenn ich konsequent feyn, und nur dasjenige in die Berechnung des Werthes eines jedesmahligen Systems bringen wollte, was ihm seine Konsequenz als sein Eigenthum rechtfertigt. Oder kann das System auf ein anderes Eigenthum Anspruch machen, als auf ein folches?

Leisten die berührten Versuche für Phisosophie gar Nichts?

## 177.

Die geprüften Versuche sind, wie wir fanden, insgesammt blosse Phisik, also das gerade Gegentheil von dem, was sie seyn wollen. Wie viel Wahrheit sie daher auch auf dem phisischen Gebiethe enthalten mögen, auf dem philosophischen, welches sie usurpiren, enthalten sie konsequent durchgeführt nur Irrthum.

## 178.

Sie enthalten, konsequent durchgeführt, nur Niedriges, d. i. Relatives, nur die Aussage der Wahrnehmung, welche zuletzt bloss an ein Unbekanntes, folglich für uns Leeres und Todtes = X hinführt, und uns dort unbefriedigt und oft schaudernd stehen lässt.

## 179.

This is

Sie enthalten also, konsequent durchgeführt, nichts Höheres, d. i. Absolutes, keine Kunde von dem, was über die gemeine Wahrnehmung hinausliegt, und darum einzig reel und lebendig ist.

Diese Philosophica Vorwürfe von Mangel an stellichen und religiösen Ueberzeugungen, welche von gewissen Leuten freylich der Philosophie überhaupt

gemacht werden. Indes ist es nur der konsequenze Buchstab, (wohlgemerkt nur der Buchstab, und nur der konsequente) der sich des Verrathes an unsern wichtigsten Angelegenheiten schuldig macht. Der Geist ist in der Regel ohne alle Vergleichung besser. Dass dieser leicht besser werde, dazu ist uns ja eine glückliche Unvollkommenheit zu Theil geworden, die Fähigkeit, bey aller Gewissenhastigkeit für Konsequenz doch inkonsequent zu seyn. Die Systeme, die sich bilden, werden also atheistisch, materialistisch u. s. f. ohne dass desswegen ihre Ersinder und Verehrer—Atheisten, Materialisten u. s. f. werden.

### 180,

Sie find daher, in soferne man sie in ihrer ganzen Konsequenz nimmt, der wirklichen Philosophie zunächst und im Ganzen nur nachtheilig.

#### 181.

Sie sind ihr aber auch, in soferne sie inkonsequent sind und als unrichtige Versuche seyn müssen, wenn auch nicht im Ganzen, wenigstens in einzelnen Theilen genommen, auch nützlich. Sind nähmlich gleich die ganzen Systeme, die sie auf tellen, nicht philosophisch, so sind es doch einzelne Ideen davon. Das Gefühl des eigentlich Höhern dringt immer dort und da durch, und setzt einzelne Wahrheiten her, die nicht in der Richtung des blossen Begriffes liegen. Wenigstens zwingt es, wenn es etwa vom Phisschen

gar zu sehr erdrückt wird, irgend einen Ausdruck her, der zwar vor der Hand, solange ihn nur der unrichtige Begriff füllet, vielleicht blos phisischen Inhalt hat, aber endlich doch von dem später wieder kräftigern Gefühle leicht mit philosophischem gefüllet werden kann.

Daher die einzelnen großen Funken, die in allen Systemen glänzen!

#### 182.

Diese Versuche sind überdies, in soferne sie inkonsequent sind, gewissermassen sogar auch im Ganzen,
wenn gleich nicht zunächst und unmittelbar wenigstens mittelbar nützlich. Wenn sie nähmlich gleich
den Trieb der Vernunst zum Absoluten nicht befriedigen, so erhalten sie ihn wenigstens immer rege, und
regen ihn eben durch diese Nichtbefriedigung nur
immer noch mehr an. Desswegen ist bey aller
Verwerslichkeit des Systems doch der Ersinder,
oder Freund desselben oft so verehrungswürdig, und
desswegen schreitet bey aller bisherigen Unbeweglichkeit des Buchstabs auf dem phisischen Gebiethe der
Geist überhaupt besonders jetzt doch immer mehr und
schneller auf den phisosophischen voran.

Die Gefährlichkeit irgend eines Systems erstreckt sich also im Ganzen nie über die litterarischen Gränzen in die politischen oder kirchlichen hinein. Staat und Kirche bestehen bey jedem, und es ist ungerecht, andere Mittel als Gründe gegen diese Systeme anzuwenden, solange für dieselben auch keine anderen angewandt werden.

Es ist endlich noch ein Vortheil übrig, welcher der Philosophie aus den angezeigten Versuchen zugeher. Diese Versuche wirken nähmlich für Philosophie auch unmittelbar, und konsequent, und gunz genommen. Aber freylich ist ihre Wirkung von dieser Seite nur negativ. Sie bestimmen so betrachtet nur den Kreis, innnerhalb welchem die Philosophie nicht liegt.

## 184.

Dieser Kreis mus aber auch zuvor bestimmt seyn. che es der höhere, welchen die Philosophie einnimmt, genau und deutlich werden kann. Es muss zuvor das Relative ganz ausgedrückt worden seyn, ehe das Abfolute ganz ausgedrückt werden kann. Es muss sich zuvor der Verstand vollends ausgesprochen haben, ehe die Vernunft im Stande ist, sich recht eigentlich auszusprechen. Das Relative ist der erste Gegenstand, der uns bekannt wird. Der Verstand ift die erste bessere Kraft, die fich in uns regt. Jenes kann weit hinan gesteigert werden. Dieser kann weit hinan steigern, Es muss also nothwendig vor Allem die Täuschung entstehen, auf dem Wege der blossen Steigerung zum Absoluten kommen zu können. Und diese Täuschung muss nun vor Allem ganz durchgeführt seyn, um allgemein als Täuschung erkannt werden zu können.

Die Rede ist immer nur vom Ausdruck, vom Buchstab, vom System. Die Ahnung, der Geist, die Sache Sache dieser oder jener Theil-Inhalt des Systems u. d. gl. sind darüber erhaben.

Da nun im Leben mehr bloss die Ahnung u. s. f. herrschet, in der Schule aber auch der Ausdruck angegeben werden soll, so ist es gerade die Schule, welche das Ende der eben berührten Täuschung am nothwendigsten abwarten muß.

#### 185.

Die Bestimmung dieses Kreises von möglichen phisichen Versuchen begründet die äussere Möglichkeit von Philosophie. Sie entfernet nähmlich die äussern Täuschungen, welche die aus dem Innern keimende Wahrheit gebunden halten.

Die berührten Versuche leiten also die äussere Möglichkeit von Philosophie ein, indem sie die Unmöglichkeit zeigen, Philosophie auf dem phisischen Felde zu finden,

## 186.

Diese äussere Möglichkeit ist nun ganz eingeseitet. Der Kreis, welcher von unächten philosophischen Versuchen durchlausen werden kann, ist im Wesentlichen ) ganz durchlausen.

Es

<sup>\*)</sup> Wesentlich verschiedene neue Versuche können nicht mehr eintreten. Nur im Zufälligen anders modisizirte sind serner noch möglich. Es können, was auch bisher schon öfter der Fall war, die alten mit einigen Abweichungen wiederholt werden. Das ist aber auch Alles.

Es find nähmlich, wie früher schon berührt. wurde, eigentlich nur viererley Arten von Auflösungen der Aufgabe möglich, welche durch die Philosophie gelöst werden foll. Die Philosophie foll die Ureinheit angeben, in welche fich zuletzt alle Entgegensetzungen verliehren. Sie steigert also, wie wir hörten, diese Entgegensetzungen insgesammt endlich auf eine einzige höchste, auf die des Objektiven und des Subjektiven, und nun bleibt ihr, wie wir wissen, um auch diese höchste noch zu heben, keine andere Wahl übrig, als entweder das Subjektive vom Objektiven, oder das Objektive vom Subjektiven, oder beide von einem Höhern abzuleiten, worin sie entweder Eins, oder nicht Eins, und doch auch nicht mehr Zwey \*) find. Die ersten drey Arten von Auslösungen geben, wie wir fanden, anstatt der Philosophie nur Sie find aber, wie man fieht, die einzigen drey. Es ist also mit ihnen der Kreis, der auf phisischem Boden durchlaufen werden kann, geschlossen.

<sup>\*)</sup> Siehe Nro. 56.

# Positiver Theil.

# T posidion

# Positiver Theil.

Neuer Gang der Philosophie.

## T.

Regung einer neuen (Schul-) Philosophie.

#### ŧ.

Wenn der Irrthum seinen Kreis vollendet hat, so regt sich die Wahrheit von selbst, d, i. ohne unser absichtliches Zuthun schon bestimmt und kräftig. Eigentlich ist der Irrthum nichts Anderes, als eine unrichtige Aeusserung der sich regenden Wahrheit. Ohne das Streben nach dieser wäre jener nicht möglich. Hat sich daher die Unrichtigkeit dadurch selbst ausgehoben, das sie sich ganz entwickelt hat, so geht endlich nothwendig aus dem ausgelösten Scheine das ihm zum Grunde liegende und nun von seinen hindernden Umgebungen besreyte Wahre hervor. Es erhebt sich nothwendig das Unwandelbare, wenn das Wandelbare, wodurch jenes niedergedrückt wurde, vorübergegangen ist.

Genau genommen besteht der Irrthum gewöhnlich nur in einer untichtigen Bezeichnung des Wahren. Die unbestimmte Ahnung will fich in einem bestimmten Begriffe und Worte abdrücken, wird aber dabev von irgend einem fehlerhaften Raisonnement, oder was ungleich schlimmer ist, von irgend einer geheimen Neigung irregeleitet, und spricht sich so anders aus, als fie fich aussprechen wollte. Bey genauerer Anficht findet fie fich aber alsdann da nicht wieder, wo fie fich doch abgedrückt zu haben glaubte, und verfucht einen neuen Abdruck, der oft nicht glücklicher ausfällt. Hat fie endlich alle Arten dieser unrichtigen Abdrücke durchversucht, so geht ihr durch die geschlossene bestimmte Einsicht deffen, was sie nicht ift, nun die beginnende bestimmte Einsicht dessen auf, Sie regt und ruftet fich alfo bestimmt was sie ist. und kräftig zu ihrem richtigen befriedigenden Abdrucke.

3.

Dieser Uebergang der sich selbst verkennenden Wahrheit von dem unrichtigen Abdrucke, der sie vor ihr selbst verbirgt, zu dem richtigen, der sie ihr selbst wieder zeigt und sichert, kündiget sich immer auch durch äußere Ereignisse an. Der Irrthum wird vor seiner gänzlichen Auslösung immer erst ungeheuer und (konsequent angewandt) zerstörend für jedes bessere geistige Leben. Er durchbricht keck jede Regel des Wahren, und trit wild jede Regung des Guten nie-

nieder, und wirft fo Wahres und Falsches in ein alles verschlingendes Nichts, und Edles und Unedles in eine ekelhaste chaotische Gährung blinder Triebe zusammen. Unordnung im Denken und im Wollen bezeichnet ja jeden seiner Schritte, also gänzliche Anarchie seine Ankunst bey seinem Ziele, welches ist — Selbst Zerstörung.

#### 4.

Die Philosophie (der Schule) besindet sich gegenwärtig in diesem Falle. Aeussere und innere Ereignisse kündigen für sie jetzt eine vollständige Umwandlung, versteht sich ihres Ausdrucks durch Begriff und Wort, eine Umwandlung zu ihrem Vortheil, d. i. ihren Uebergang zu einem richtigen sie selbst bestiedigend darstellenden Ausdruck an.

## 5.

Noch nie war die auf dem philosophischen Felde mögliche Anarchie so vollständig, als jetzt. Jetzt sind, die Sache in ihrer strengen Konsequenz und nur in der Theorie genommen, alle intellektuellen und moralischen Bande gesprengt. Alle bisherigen Wahrheiten sind von ihren Plätzen herabgetissen, und zu ihrer allgemeinen Vernichtung auf einer gemeinschaftlichen Brandstätte angehäust. Eine einzige, die unfruchtbarste von allen, steht noch da, und herrschet über das weite und todte Nichts. Alle bisherigen Tugenden sind ihrer Würden, als die höchsten K

schönsten Regungen der Vernunft entsetzet, und müssen nun dem blinden Streben in die leere Unendlichkeit hinein, als einem höhern schönern Streben huldigen. Moralität und Legalität sind beide gleichviel, d. i. gleichwenig werth. Ueber beide hinaus liegt ein ungleich Kostbareres, das einzige Kostbare, genannt Tresslichkeit, oder auch Kraftgefühl, und Kraftäusserung. Alles Uebrige taugt an sich Nichts.

ð.

Die Revolution hat also ihren Gipfel erreicht. Bey allen frühern Gährungen wurden die Gedanken und . Gefinnungen der Menschheit höchstens insgesamme erfchüttert und nur einige gestürzt. Jetzt find fie alle aus ihren Stellen herausgeschleudert, und in ein allgemeines Chaos zusammengeworsen. Einst wurde felbst im größten Gedränge wenigstens die Logik verschont. Jetzt ift auch diese als eine Chimare der giosen Verdammungs - Masse übergeben. Einst wurde selbst im größten Gedränge wenigstens die Vernunft, und diese wenigstens von der Philosophie geachtet. Jetzt wird auch diese von dieser gehöhnt. Die Philosophie selbst erhebt jetzt ihre Stimme gegen die Vernunft, als gegen eine eitle Kraft, und preisst dafür die stärkere Phantasie als die einzige an, die im Stande Einst ward ist, uns zum Urwahren emporzutragen. selbst im lebhaftesten Kampse noch mit einiger Nüchternheit, und wenn auch mittels Sophismen, doch immer mit oft fehr scharssinnigen Gründen gefochten.

Jetzt ficht man in einer Art anhaltender, geistiger Berauschung mit wilder Wuth durch ausgesuchte oft gräuliche Beschimpfungen. An die Stelle der einst kältern Sophisterey ist jetzt ein glühender Fanatism für Philosopheme getreten.

7.

Es ist indess ganz in der Ordnung, dass sich die Revolution auch hier auf dem philosophischen, wie z. B. auf dem politischen Felde, schon für die heue Schöpfung, die durch fie erst werden foll. felbit halt. Der Kurzsichtigkeit und der Leidenschaft, den beiden Elementen aller Revolutionen. ift kein anderes Urtheil über sich selbst möglich. Im lebhaften, aber unbe-Rimmten Gefühle der Nothwendigkeit einer Verbesserung der alten Ordnung der Dinge, sehen sie mit ihrer an das blofse Merkmahl der Umanderung gefesselten Ausmerksamkeit in jedem anderen Zustande auch schon gleich den befferen, und vergeffen dabey, dass die durch thre Revolution zu tilgende alte Unordnung vor der Hand noch nichts weiseres fey, als die Volfendung dieser Unordnung, und dass also erst nach der dadurch eingeleiteten Selbstauflösung des Alten die neue Ordnung eintreten konne.

Die revolutionairste Parthey muss sich nothwendig am gewaltigsten für die beginnende neue Generation halten. Um die Parallelle mit den politischen Ereignissen unserer Tage sortzusetzen. Welche unter den Kämpsern in Frankreich zweiselten wohl weniger an der vollständigsten Aechtheit ihrer bürgerlichen Wiedergeburt, als die Schreckens Männer?

K 2

Die innere Beschaffenheit der gegenwärtigen (Schul;) Philosophie kündiget ihre bevorstehende Umwandlung nicht weniger an, als ihr äuserer Zustand. Der Verstand hat sich nun vollends ausgesprochen, und kann also die Vernunst durch keine neue Art von Täuschung mehr hindern, endlich auch bestimmt und kräftig zur Sprache zu kommen. Es sind, wie wir fanden, vier Hauptarten von wahren oder vermeintlichen Ausschungen der philosophischen Ausgabe möglich, drey für den Verstand, und eine für die Vernunst. Der Verstand hat seine drey ausversucht.

#### 9.

Der Verstand sprach sich vorzüglich in seinem letzten neuesten Versuche am vollsten aus. In den vorgehenden stellte er sich nur von der einen oder andern Seite ganz dar, kam also nur in einer seiner beiden Richtungen bey dem Nichts an, und gelangte alsdann in der andern durch Inkonsequenz immer wieder zu einem Etwas. Jetzt aber trat er vollständig aus sich heraus, und stand alsdann bey dem in aller Hinsicht vollendeten Nichts.

#### ĭò,

Er gelangte nun zum Nichts des Kopfes. Er glaubte zwar, bey dem ersten Urwahren, bey der reinen I des angekommen zu seyn. Er war aber nur bey dem ersten Urschein, bey dem reinen Worte ange-

kommen. Er war nähmlich hinausgekommen über alle Natur, und über alle Gottheit zur reinen Null des Wissens. Er sah vor sich keine andere Natur mehr, als die zugleich Gottheit, und keine andere Gottheit, als die zugleich Natur wäre. Er sah also nur mehr eine Natur, die auch Nicht-Natur, und eine Gottheit, die auch Nicht-Gottheit ist, d. i. er sah nur mehr seine eigene ihm als Etwas erscheinende Verblendung.

#### II.

Er kam zum Nichts des Herzens. Er wähnte zwar, das höchste, und, wie er's nannte, auch heiligste Ziel des Handelns ergriffen zu haben. Er hatte aber nur den leersten, werthlosesten Mangel, die reinste Zwecklosigkeit ergriffen. Er befand sich in den Armen einer Sinnlichkeit, die zugleich Sittlichkeit, und einer Sittlichkeit, die zugleich Sinnlichkeit seyn wollte, also in den Armen einer Sinnlichkeit, die auch Nicht-Sinnlichkeit, und einer Sittlichkeit, die auch Nicht-Sittlichkeit ist, d. i. in den Armen seines eigenen Traums.

#### 12.

Er war angekommen bey der Mystik, denn irgendwo musste er endlich doch ankommen und bleiben. Er konnte zwar sein eigenes VerdammungsVernichtungs-Urtheil aussprechen, aber nicht exequiren.
Er musste sich wenigstens einbilden, noch zu seyn,
wenn

wenn er schon wirhlich nicht mehr war. Er sah also zwar eigentlich Nichts mehr, und leitete oder bewegte auch eigentlich nicht mehr. Er ließ aber seine Schwester, die Phantasie, anstatt seiner schauen und leiten oder bewegen. Und so entstand alsdann die Anschauung, die nur sich selbst anschaute, und das Streben, das nur immer tieser in sich selbst hineinstrebte, je mehr es bemüht war, aus sich selbst in das blaue und schwarze Unendliche hinauszustreben, d. i. es entstand der theoretische und praktische Mysticism, versteht sich nicht von der sansten, fühlenden, sondern von der wilden, träumenden Art.

#### 13.

Die Philosophie (der Schule) befindet sich also nun durch das vollends ausgesponnene Raisonnement des Verstandes am Ausgange des Labyrinthes, in welchem sie durch ihn auf diese Art immer herumgeführt wurde. Sie besindet sich aber eben dadurch zugleich auch am Eingange des bodenlosen Nichts, und ist, wenn sie seiner Leitung allein noch ferner solgt, in der unvermeidlichen Nothwendigkeit, in die leeren, unermesslichen Abgründe der rohern Mystik zu versinken.

Sie hat verlohren jedes Objekt und jedes Subjekt, und es bleibt ihr einzig und allein noch übrig das blosse "Ist" (die blosse Kopula des Urtheils). Also für ihr ganzes Wissen und Wollen bleibt ihr nichts weiters übrig, als die leere, reine, trockene "Istheit." Was kann sie anders ansangen, als sich die schauerliche

Einöde der allgemeinen Verwesungs - Gruft durch Phantasmen bevölkern zu lassen,

Jakobi, dieser grosse, geistvolle Denker, sagte den ganzen Gang, den der Kriticism, an den leidigen Buchstab gesesselt, nehmen würde, lange vor. Allein der grosse Hause in allen Klassen kann und will sein Schicksal immer nicht vorhersehen, sondern nur erfahren. Jakobi hatte Unrecht, bis ihm die Zeit Recht gab. Diese Vorherverkündigung Jakobi's ist zu merkwürdig, um hier nicht im Wesentlichen ganz berührt zu werden.

Er behauptete und bewiess, dass dem Kriticism, wie er in Kants konfequentem Buchstabe dalag, jedes Objekt (jede objektive Realität) verschwinden muffe. Allein er hatte Unrecht, bis Fichte kam, und diese Behauptung sammt Beweiss in einem ausführlichen Systeme hinstellte, aber auch den Trost anfügte, dass in dem noch vorhandenen Subjekte schon ein hinlänglicher Ersatz für den gehabten Verlust übrig bleibe. behauptete und bewiess nun gegen Fichte, dass fo fortgefahren auch jedes Subjekt (jede fubjektive Realitat) verschwinden musse, und nur das "Ift" oder die Kopula als einzige Realität übrig bleiben könne. Allein er hatte wieder Unrecht. bis Schelling auftrat, und dieselbe Behauptung ebenfalls wieder in einem aussührlichen Systeme wiederholte. Nun tritt Jakobi gleichfalls gegen Schelling auf, und behauptet und beweisst, dass fo endlich alle Realität ohne Ausnahme verschwinden muffe, fowohl die niedere, als die höhere, oder wie er sich kräftig ausdrückt, "fomohl die Natur, als das dumme Ding jenseits der Natur, Gott" und dass in der einzig noch übrigen Identität eigentlich Nichts übrig bleibe, als ein hohles Phantasiegebilde, das er sehr treffend auf folgende Art zeichnet :

"Ein doppelter Adler, mit Nahmen, Identität "des Endlichen und Unendlichen, des Zeitlichen ... und Ewigen, des Seyns und Nichtseyns. Er "fchwebt "in der abfoluten Mitte;" fast mit "dem einen seiner goldenen Schnäbel das Objekt, "mit dem andern das Subjekt; indifferenzirt im "Herunterschlingen beide, und verdauet sie in dem "alle Endlichkeit verzehrenden, das Bedingte ab-, folut unbedingenden Unendlichen feiner Einge-"weide zum absolut Absoluten. Doch im Grunde aund nach der wahren Wahrheit nimmt er eben "fo wenig etwas zu fich, als er etwas von fich "giebt; er bleibet ewig nüchtern und ewig ge-"fättigt; absolut Eins in ihm ift, was da friffet ,und was da gefressen wird, Erzeugend ist er. "Er erzeuget aber nur seine Doppelheit, und "weil er nothwendig doppelt ist, so erzeuget er sie in der That auch nicht. Weder auswärts "noch niederwärts, weder diesseits noch jenseits "schauen feine zwey gleichgekrönten Häupter, fon-"dern, ihren absolut entgegengesetzten Richtungen ,zufolge, ewig nur gerade vor fich hin, zwieafach und einfach zugleich von der absoluten Mitte aus. Es strecket aber, bald das eine, bald ..das andere Haupt sich etwas vorwärts: ,durch werden alle Dinge, die alle find Dinge "des Undings, der Endlichkeit, die gesammte "Schöpfung. Der Frass entstehet so dem Fressen-, den, das Fressende dem Frass. Und zu sich ,felbst spricht das unendliche Doppelwesen, das "da nicht ist ein doppeltes; Ich bin, der ich .. Nicht bin, und werde feyn, der ich nie feyn werde.

Allein Jakobi hat auch jetzt wieder Unrecht, bis ihm gleichfalls die Zeit wieder Recht geben wird.

Man sehe über diese durch Jakobi im Voraus gemachten Ersindungen des Fichteschen und Schle-

lingischen Systems — dessen Beylage zum Gespräche über Idealism und Realism, — Jakobi an Fichte, — Ueber das Unternehmen des Kriticism, die Vernunft zu Verstande zu bringen etc. in Reinholds Beyträgen 3tes Stück, — Briefe als Anhang zu Schellings Lehre von Friederich Köppen,

#### 14.

Eben die Vollendung dieses Verhängnisses der Philosophie (der Schule) ist, aber zugleich auch der Vorbothe des Aufganges eines neuern glücklichern Gestirns für sie. Im Gefühle ihrer Unvergänglichkeit nun doch so nahe an ihrem gänzlichen Untergange beginnt sie endlich mit sich selbst vollständig ins Reine zu kommen, und sich selbst endlich auch vollständig darzustellen. Sie fängt jetzt, nachdem sie sich von der einen ihrer Seiten immer vergeblich aus - versucht hat, endlich an, fich auch noch nach ihren andern Seiten umzusehen. Sie beginnt eine neue in der Schule noch nie fo ganz versuchte vollständigere Regung. Der einseitige Verstand hat sich ganz dargestellt, Es trit nun die vielseitigere Vernunft auf, und macht Anstalten zu ihrer Darstellung. Man glaubte bisher in der Regel, Alles von der Spekulation allein erwarten zu können. Man kehrt nun, durch die erschöpften Täuschungen, die hier möglich sind, belehrt, von diesem Aberglauben zurück.

#### 15.

Diese neue Regung der Philosophie äusert sich seit einiger Zeit schon sehr bestimmt. Nicht nur die ruhi-

higern Forscher, die eigentlichen Seher im Reiche der Wahrheit kündigen die neue Gestaltung, die kommen müsse, an. Selbst die phantasiereichern Denker, die blossen Spieler mit der Wahrheit, die ihr dann aber doch durch manchen glücklichen Wurf auch irgend eine wenigstens halb - richtige Aeuserung abgewinnen, selbst diese spüren schon Etwas von einer bevorstehenden Aenderung.

#### 16.

Es ist bekannt, was für ein Unwesen nun in manchen Kreisen mit dem Verstande, als wäre er der eigentliche Erbseind der Menschheit, getrieben wird. Man fühlt nähmlich jetzt auch da die endlich gewaltig genug hervorgetretene Unzulänglichkeit des blo-sen isolirten Verstandes-Raisonnements, weiß sich aber in der Undeutlichkeit und Unbehaglichkeit dieses Gefühls nicht anders zu retten, als dass man sich dem Unverstande in die Arme wirst, und der Welt ein Gleiches zu thun zumuthet. Die Vernunst heisst es alsdann, kann sich nur in soferne wahrhaft vernünstig äußern, als sie sich unverständig äußert.

Man sehe unter andern Schellings und Hegels krit. Journal der Phil. wo es z. B. heisst: "Eine Idee ist, in soferne sie von ihrer negativen Seite gegen die Einbildung, oder die Restexion, (d. i. den Verstand) betrachtet wird, darum Idee, weil sie von der Einbildung oder der Restexion in eine Ungereimt heit verwandelt werden kann." In demselben Journale (in einem andern Heste) wird der Welt zu beherzigen gegeben, dass die Welt der Philosophie nothwendig eine ganz verkehrte

kehrte Welt, — dass Philosophie nur in dem Grade wahr sey, als sie dem gefunden Menschenverstande entgegengesetzt sey u. s. f.

#### 17.

Es geschehen desswegen von dieser Seite her von Zeit zu Zeit die seltsamsten Prophezeyhungen. Z. B. Hegel kündigt im angeführten Journale an, dass, nachdem durch Kant, Jakobi und Fichte der spekulative Charfreytag (wie er fich ausdrückt) in der ganzen Wahrheit und Härte seiner Gottlosigkeit wiederhergestellt worden ift, aus diefer Härte die hochste Totalität in ihrem ganzen Ernst, und aus ihrem tiefsten Grunde, zugleich allumfassend, und in die heiterste Freyheit ihver Gestalt auferstehen kann und muss. -Wagner meldet der Wissenschaft die Ankunft ihres jungsten Tages. "Die Wiffenschaft, fagt er, hat "ihre Bahn geschlossen. Die Mystik fängt an, den "Verstand in seine Sphären zurückzudrängen. - -"Ich rede nicht ohne Götter." - Selbst Schelling proklamirt eine gewisse krystalhelle Mystik als den Gipfel aller Weisheit. Und hätte er auch dadurch nicht, und nicht durch andere eben so bestimmte Erklärungen den Tod aller alten, und die Auferstehung einer ganz neuen (nicht nur dem Ausdrucke, fondern auch der Sache nach neuen) Philosophie kundgethan, so deuteten ja alle übrigen Zurüstungen schon nachdrücklich genug darauf hin, z. B. fein Indifferenzpunkt, seine intellektuelle Anschauung, sein ideeller Schöpfungsakt, feine philosophische Konstruktion u. dgl.

Liegt nun nicht allen diesen sonderbaren, verwirrten Aeusserungen ein undeutliches Vorgefühl einer
nahen Umwandlung zum Grunde? Dass der Ausdruck nicht richtiger ist, ist eine Folge der Neuheit
des sich selbst noch fremden Gefühls und der dabey
begreistlichermaßen sehr geschäftigen Phantasie, wodurch in der ersten Freude über die neue Aussicht
diese Fremdheit noch mehr erhöht, und noch länger
unterhalten wird.

#### 18.

Aber auch die ruhigern Denker unserer Zeit verkünden die bevorstehende Aenderung schon seit geraumer Zeit und immer bestimmter. Schon Kant wollte, wenn man mehr auf die Tendenz seines Geistes, als seines Buchstabs sieht, nicht so fast die Philosophie selbst ausgestellt, als nur den Weg angezeigt haben, auf welchem sie sich endlich immer bestimmter und vollständiger ausstellen müsse. Und dieser Weg gieng dann, wie sich zeigte, schon nicht mehr so ausschließlich, als man bisher geglaubt hatte, nur durch den Kopf allein.

#### 19.

Bestimmter drückte sich Fichte aus. "Die prak"tische Vernunft, sagte er, ist die Wurzel aller Ver"nunst." und: "Was man für eine Philosophie
"wähle, hängt davon ab, was man für ein Mensch
"ist; denn ein philosophisches System ist nicht ein tod"ter Hausrath, den man ablegen oder annehmen könntes
wie.

"wie es beliebte, sondern es ist beseelt durch die Seele "des Menschen, der es hat."

Man weis, wie er sein ganzes System (dem Geiste\*) nach) in seiner Bestimmung des Menschen aufstellte.

#### 20.

Sogar Schelling erklärte sich in den schönern, frevern Augenblicken seines Philosophirens sehr deutlich über die neue edlere Gestaltung der Philosophie. "Sein Zweck fey, fagte er im Jahre 1706 gegen einen seiner Recensenten, die Philosophie von der Erlahmung zu befreyen, in welche sie durch die unglückliochen Untersuchungen über einen ersten Grundsatz der ,Philosophie unausbleiblich fallen musste, - zu beweinen, dass wahre Philosophie nur mit freyen "Handlungen beginnen könne, und dass abstrakte "Grundsatze an der Spitze dieser Wissenschaft der Tod valles Philosophirens feyen. Die Frage: von welchem Grundsatze die Philosophie anfangen muffe, sey eines freyen Mannes, der sich selbst fühlet, unwürdig. Die Philosophie sey reines Produkt des ofreyen Menschen. Der Mensch sey zum Handeln, und nicht zum Spekuliren gebohren, und es muffe also fein erster Schritt in die Phinlofo-

Dem blossen Buchstab nach stand es freylich kalt und leer da, ein blosses Luftgebäude des Raisonnements.

"losophie den Auftrit eines freyen We"sens verkünden u. s. s." Diese schönen Blicke
in das innere Wesen der Philosophie wurden aber
durch seine spätern Philosopheme wieder verdunkelt.
Seine jugendliche Phantasie umspann seine höhere Vernunst mit einem neuen Gewebe von blossen Schlüssen,
die das beginnende Leben seiner früheren Aeusserungen wieder tödteten. Indes ist selbst sein nachsolgendes System wieder eine Wirkung des Strebens nach
einer neuen lebendigern Philosophie, die da kommen
soll. Er glaubt nur, der an sich todten Spekulation
dieses Leben durch die blosse Phantasie ertheilt zu
haben.

#### 21.

Salat sprach diese höhere Grundlage aller Philosophie noch bestimmter als seine Vorgänger aus. Er soderte ausdrücklich eine moralische Begründung derselben. Er erklärte ausdrücklich das Intellektuelle, also auch das Spekulative bloss für das, was zum Ursprünglichen, das auf einem ganz andern Felde liegt, und vor dem Intellektuellen schon vorhanden seyn müsse, nur erst hinzukommen könne, und soll. Ihm war der Begriff oder die Spekulation nur zum Darstellen des Wahren bestimmt. Zur ersten Aussalfung desselben sand er einzig einen höhern Akt hinreichend, den Akt der freyen Ehrsurcht für das Gute und Heilige.

Selbst manche kältere, und, wie es scheint, mehr nur dem Raisonnement ergebene Denker deuteten seit Kant auf ein lebendigeres Princip hin. Ist es nicht Etwas lebendigeres, als Spekulation im gemeinen Sinne, wenn z. B. der tiese und gründliche Forscher Fries\*) Philosophie zwar durch Spekulation zu Stande kommen läst, aber diese Spekulation auch für das Produkt der inneren Selbstbeobachtung erklärt, und überdies noch ausdrücklich anmerket, dass man gewöhnlich meine, es werde, um philosophiren zu können, außer einiger logischer Ausbildung des Verstandes weiter keine Kunst ersodert u. s. f. ?

Ist es nicht ebenfalls Etwas Lebendigeres als Spekulation in dem gegenwärtigen gewöhnlichen Sinne, wenn der klare und ruhige Denker Krug die Spekulation zwar bis zur Vereinigung des Seyns und Wissens im Bewusstseyn vordringen lässt, sie aber dort als bey der Gränze alles reellen Forschens stehen bleiben, und anstatt über das Bewusstseyn hinaus klettern zu lassen, sie vielmehr in dasselbe nur tiefer eindringen heisst, um zwar auf Befriedigung Verzicht zu thun, dafür aber Beruhigung einzukolen? u. s. s.

234

Jakobi (der den ganzen neuen Krieg auf dem philosophischen Felde eigenzlich immer als Sieger ehren-

<sup>\*)</sup> In feinem wichtigen Werke: Reinhold, Fichte und Schelling.

renvoll mitmachte) wiefs am ununterbrochen. ften auf die neue Richtung hin, welche die Philosophie nehmen muffe, wenn sie glücklich feyn follte. Er machte unausgesetzt, und mit seltenem Nachdrucke auf das lebendige Princip aufmerksam, das bisher noch jeder Schule entschlüpft war, und von welchem gleichwohl allein alle wirkliche Wahrheit kommen kann. Er behauptete zwar, dass der Wohnsitz dieses höhern, lebendigern Wahren - der Wissenschaft überhaupt unzugänglich sey, weil der Geist keine wis-"fenschaftliche Behandlung verträgt, weil er nicht "Buchstabe werden kann. Er, der Geift, mus alfo adraussen bleiben vor den Thoren seiner Wissenschaft: , wo fie ift, darf Er Selbst nicht feyn. Darum buch-, ftabieret, wer den Geist zu buchstabieren wähnt, "zuverlässig etwas anderes, wissentlich oder unwissentslich. Mit anderen Worten: Wir vertilgen nothwen-.. dig den Geist, indem wir ihn in Buchstaben zu verwandeln streben, und der sich für den Geist ausgebende Buchstabe lügt. Er lügt, denn es ift nie der Buchstabe des Geistes, was fich diesen Nahmen bey-"legt; es ist, von dieser Seite angesehen, lauter Bestrug damit, denn der wahrhafte Geist hat keinen "Buchstaben." Allein Jakobi konnte dieses nur in der Konsequenz seines Begriffes, und nur von der Wiffenschaft im gemeinen Sinne, in welchem sie ausschliesslich der Spekulation angehört, behauptet haben. Er gieng ja doch felbst alle die verschiedenen Ver\_ fuche höherer Wahrheit, besonders die seiner Zeit, prüfend durch. Ein Beweiss, dass aus ihm ein gehei-

mer

mer Glaube, "es könne sich in ihnen doch eine Spur des Wahren offenbaren," beywohnte. Dass seinem hohen Sinne, vor welchem die Wahrheit mit so lebendiger Heiligkeit stand, keiner dieser (in gemeiner Bedeutung wissenschaftlichen) Versuche genügte, das ist sehr begreislich. Dass ihm aber irgend ein neuer, der in höherem Sinne wissenschaftlich wäre, endlich doch im Wesentlichen genügen würde, und dass er an der Möglichkeit eines solchen nicht verzweiselte, weil er ihn in den Anstrengungen Anderer suchte, und in seinen eigenen eigentlich schon besas, das leuchtet nicht weniger ein.

#### 24.

Köppen, der Freund Jakobi's, äußerte fich in demselben lebendigen Geiste seines Freundes, z. B. in Reinhold's Beyträgen 3ten H. , Freyes unsterbliches Wefen, Bruder, voll hoher Andacht, Hingebung, "Liebe, wie kann der Buch ft a be deiner philososphirenden Vernunft dich stärker lehren, was du im "Allerheiligsten deiner Seele lebendiger glaubst, hoffest, weist: Walten - des Unendlichen über dir, "Tugend aus Freyheit, und ewiges Leben. "Glückseligkeit ist nur der Rauch des nie versiegenden , Feuers, welches unsere Brust durchglüht; morali-Miches Gefetz nur die für fich felbst leere s.Schaale der Frucht; Religionsphilosowhie nur ein Zeugniss der im Menschen ngefundenen Religion. Der gottgeschafpfene Geist zünder jenes Feuer, mirket .die

odie Frucht, und schauet mit angebornen "Auge den Schöpfer." Und in Schellings Lehre etc.: "Soll die Menschheit sich retten von dem Zuoftande völliger Erschlaffung, in welchem sie mit der "Frucht ihres Zeitgeistes, dem Nichilismus, versinkt; ofoll sie genesen von dem allmähligen Absterben jeglischer Lebenskraft; foll sie nicht gemordet in der , Nacht, die keine Nacht mehr ift, weil sie nimmer ein , Tag erhellt, dereinst vermodern in dem Grabe aller , Tugenden, so muss sie aufgeben die Konkrescenz des "Guten und Bösen, Gottes und des Nichts, der Freyheit und der Nothwendigkeit. Nur Etwas befeelt aund begeistert den Menschen; das Nichts lässt ihn shohl, entgeiftert ihn. Mit Begeifterung erwacht in uns die Fülle des Lebens, wir Aftreben empor zu höherer Würde, und entfliehen der "oden Leere. - Für die Todten ift keine Schrift und Rede, fondern für die Le. "bendigen u. f. f."

#### 25.

Ist es nicht derselbe Drang nach einer vollständigern und lebendigern Philosophie, was Bouterwek nöthigt, den philosophischen Scheidungsprocess, durch welchen in unserm Bewusstseyn das Bleibende vom Veränderlichen u.s. w. abgelöst werden soll, einen virtuellen, und nicht bloss logischen zu nennen, und auszurusen: "Mit sich selbst, mit dem lebendigen Gentriebe seiner Vorstellungen (nur der Vorstellungen?) "nicht mit todten Formeln und Heischesätzen hat es "der

"der Mensch zu thun, der das Räthsel seines Daseyns
"zu lösen unternimmt, das heisst, der wirklich, nicht
"bloss dem Scheine und der Methode nach, philosophirt."
Ist es also nicht derselbe Dtang nach einer geistvollen
Philosophie, der ihn in der Ueberzeugung, dass das
angesührte lebendige Getriebe unter dem Messer der
blossen Spekulation immer ersterben müsse, nöthiget,
eine Wissenschaft einer völligen spekulative n
Resignation aufzustellen, und zur Ergreifung des
dem Messer entslichenden Lebens ein anderes Werkzeug vorzuschlagen?

#### 26.

Ist es nicht ebenfalls derselbe schöne Drang, der einen Bardili und Reinhold (den Reinen und Holden, wie ihn Jakobi nennt) nöthiget, die große Aufgabe zwar wieder durch blosses reines Denken\*) zu lösen, aber dieses Denken auch in einem ganz neuen lebendigern und belebendern Sinne zu nehmen, als es jemahls zuvor genommen wurde?

#### 27.

Kündigen nicht auch Rükert und Weiss dasselbe Gefühl der Nothwendigkeit eines lebendigern Philosophirens an, wenn sie alles Theoretisten für Thorbeit, und nur das Praktische für Weisheit ern klären?

L 2 28.

<sup>\*)</sup> Wir werden dieses Denken in der Folge wieder zu berühren Gelegenheit bekommen.

Und was ist es, was erst neuerlich einen Eschenmaier zur Apostasie von der philosophischen Kirche,
zu der er sich bisher bekannte, hinzudrängen begann?
Was ist es, was ihn antrieb, eine Nicht-Philosophie über die Philosophie hin auf zubauen?
Würde er ein höheres Stockwerk aufzuführen versucht
haben, wenn er in dem unteren genug Licht und
Leben gefunden hätte?

# 29.

Am bestimmtesten, und (wiewohl nur in einer Skizze) doch im Wefentlichen auch am vollständigsten sprach ein Ungenannter das Bedürfnis und die erste Regung einer neuen lebendigen Philosophie aus - in Bouterweks Museum aten Heft. (Aphorismen über das Absolute etc.) Er zeichnet mit einigen wenigen Zügen die bisherigen (Schul-) Philosophien, wovon, wie er sagt, die eine das Objektive, die andere das Subjektive als Absolutes aufstellte, und, als keine die Probe bestand, endlich eine dritte Objektives und Subjektives zusammenlöthete. Er entwirft ferner ebenfalls nur mit einigen wenigen Zügen das Bild der neuen (versteht fich - vorzüglich nur für die Schule neuen) Philosophie. Er bestimmt nähmlich die Idee des Abfoluten, den Weg dazu, und das Verhältnifs des Abfoluten zum Relativen, Alles mit einer neuen lebendigeren Kraft, und drückt fich da unter Andern fo aus: "Zum Göttlichen, und wahrhaft Wahren führt keine

3, Vorstellung, und deren Zergliederung, und 3, eben so wenig auch die Verbindung mehrerer 3, Vorstellungen, oder ein Schluss, und ein Rai-3, sonnement, sondern man lernt es nur durch un-3, mittelbare Beschäftigung, und durch 3, die innigste Vereinigung mit dem-3, selben sinden u. s. s.

#### 30.

Es ist also auf dem Gebiethe der Philosophie unläugbar ein neuer höherer Geist rege, der sich nicht mehr in die Fesseln des blossen Raisonnements schlagen lassen, sondern der frey wandeln wist, um Leben zu geben, und zu geniesen. Es ist unläugbar eine neue (Schul-) Philosophie im Erwachen, eine lebendigere, als die bisher immer todtgebohrne Tochter der Spekulation war. Bisher hatten sich die Schule, und die bessere, gebildetere Welt so in die Weisheit getheilt, dass diese den Geist für sich behielt, und jener gewöhnlich nur den Kadayer überlies zur künstlichen oft wunderbaren Anatomirung. Nun soll es, wie man sieht, anders werden. Nun fragt auch die Schule nach demselben Geiste, der in dem wirklichen köhern Leben lebet und belebet.

# II.

Gemeinschaftliches Gebrechen und Resultat der bisberigen (Schul-) Versuche.

#### 31.

Wie kann nun aber auch die Schule zum Besitze dessen gelangen, was die bessere Welt schon immer besas? Wie kann auch ihr der Geist dessen werden, wovon ihr schon mancher, aber immer noch nicht ganz besteiedigender Ausdruck geworden ist?

Sie muß sich vor Allem in ihrem ganzen bishetigen Verfahren selbst prüsen.

Dieses Versahren war sich bisher im Ganzen sehr entgegengesetzt. Haben alle diese entgegengesetzten Zweige ein gemeinschaftliches Gebrechen, so ist dieses das Grundgebrechen des ganzen Versahrens, und es öfnet sich mit seiner Entsernung zugleich nothwendig eine Aussicht auf eine schönere Zukunst. Die Schule lernt an ihm dasjenige kennen, was sie, um künstig glücklicher zu seyn, zu meiden hat.

Tragen aber auch alle diese Zweige ungeachtet shrer Verschiedenheit doch eine gemeinschaftliche Frucht, so deutet diese auf eine bey aller äussern Verschiedenheit doch noch obwaltende Gleichheit einer innern geheimen Krast hin, derer stärkere Benützung ebenfalls, wie die zuvor bemerkte Entfernung, auf eine schö-

schönere Zukunst führen mus. Die Schule lernt an ihr dasjenige kennen, was sie, um künstig glücklicher zu seyn, thun mus.

## 32.

Alle die verschiedenen Versuche, welche bisher unternommen wurden, lassen sich (nach 46.47.48. des ersten negativen Theils) unter die Rubrike von theoretischen oder spekulativen, und mystischen oder praktischen (die letzten leidender oder thätiger Art) bringen.

Was ist ihnen allen gemeinschaftlich? Die spekulativen erwarten ihr ganzes Heil von der Anstrengung des Erkenntnis-Vermögens, eigentlich des höchsten Bestandtheils derselben, der Denkkrast im weiten Sinne. Vom Gefühl - und Begehrungs-Vermögen hossen sie genau genommen Nichts. Diese müssen nach ihnen nur abwarten, was jenes über sie entscheidet. Diese sind also von der Führung des Entscheidungsprocesses selbst ausgeschlossen.

Die mystischen Versuche thun das Gegentheil. Sie erwarten ihr ganzes Heil vom Gefühl - und Begehrungs - Vermögen, und schließen das Erkenntniss - Vermögen, die höhere, spekulirende Denkkrast aus. Nach ihnen muss sich die Denkkrast die Aussprüche des Gefühls und des Willens unbedingt gefallen lassen, ohne auch mit zu Gerichte sitzen zu dürsen.

#### 33.

Das Gemeinschaftliche in der Anstrengung aller Versuche besteht also darin, dass sie insgesammt die eine oder andere unserer höhern geistigen Kräfte ausschließen.

#### 34.

Keiner dieser Versuche löst die große Aufgabe der Philosophie ganz auf. Keiner stellt in seiner ganzen Konsequenz genommen jene große allumfassende Einheit in uns her, welche alle Selbstentzweyung aufzuheben im Stande ist. Die spekulativen Versuche lassen das Herz; die mystischen den Kopf unbefriedigt.

## 35.

Dieser Mangel an Bestriedigung des einen oder andern Theils ist die nothwendige Folge des jedesmahligen Versuches. Der Kops kann zunächst nur für sich Rath schaffen, und so kann auch das Herz zunächst nur für sich sorgen. Der spekulative Versuch strengt aber, wenigstens soviel an ihm liegt, nur den Kops; der mystische nur das Herz an. Jeder gelangt also, wenigstens in sosenne er sich seiner bewusst und konfequent ist, nur zur Bestriedigung für seine in Thätigkeit gesetzte Krast.

# 36.

Das zuvor bemerkte Ausschließen der einen oder andern Kraft ist daher Einseitigkeit, ist sehlerhaft, ist das allen bisherigen Versuchen gemeinschaftliche Gebrechen, welchem jeder neue, um glücklicher zu seyn, auszuweichen hat.

Kein Verfuch, der volle Befriedigung verschaffen soll, soll nur Eine unserer höheren geistigen Kräfte aufbiethen.

# 37.

Die Wirkung, die bisher am Ende da stand, war zwar nie ganz befriedigend. Sie war aber doch auch nie ganz unbefriedigend. Es fand sich nähmlich zwar nie der ganze innere eigentliche Mensch, aber doch entweder sein Kopf, oder sein Herz befriedigt.

## 38.

Selbst derjenige Bestandtheil des Menschen, welcher jedes Mahl unbefriedigt blieb, blieb es nie ganz. Es gieng bey keinem spekulativen Versuche das Herz, bey keinem mystischen der Kopf ganz leer aus. Immer ward auch dem einen oder andern, wenigstens durch irgend eine Inkonsequenz, durch einen Zufall u. d. g!. doch Etwas von einer Bestriedigung zu Theil. Immer both sich am Ende dem Herzen doch auch Etwas zu lieben, oder zu achten, — und dem Kopse doch auch noch Etwas zu denken an.

#### 39.

Es konnte sich nie eine einzige Seite des innern höheren Menschen allein regen. Die Regung, die in der der einen entstand, muste sich immer auch allen übrigen mehr oder weniger mittheilen. Die Menschheit ist ein lebendiger Organism, in welchem immer das ganze vielfach ineinander verschlungene Leben in allen seinen Theilen zugleich wirkt. Zittert doch im todten Instrumente nie eine Saite ganz allein!

Wenn also gleich der eine philosophische Versuch, soviel an ihm lag, das Herz, der andere den Kopf ausschloss, so wirkte demungeachtet im ersten Falle doch auch jenes, und im zweyten doch auch dieser wenigstens insgeheim, obgleich unter dieser Bedrückung nicht gehörig mit, und es gab also jedes Mahl für jeden Bestandtheil wenigstens einige Bestriedigung.

## 40.

Das ganze Resultat jedes Versuches war daher, wie man sieht, immer zusammengesetzt aus einem offenen durch Konsequenz erhaltenen, und aus einem geheimen durch Inkonsequenz bewirkten Bestandtheile. Wir müssen, um zur Bestimmtheit unserer Ueberzeugungen zu gelangen, jedem Versuche die Art seiner Zusammensetzung angeben.

## 4T.

Der spekulative Versuch befriedigte mehr den Kops, als das Herz. Dem Kops ist es aber zunächst nur um den Ausdruck des Geistes und nicht schon um diesen selbst zu thun. Dieser Geist selbst kann eigentlich und anhaltend nur in den wärmern Gesilden des Herzens

gedeihen. In den kältern des Kopfes kann er jedes Mahl nur uneigentlich und vorübergehend erscheinen; denn um da aufzutreten, bedarf er eines Körpers, genannt "Ausdruck." Er bedarf da des Wortes und des Begriffes, welche im Grunde nur verhüllende und wandelbare Umgebungen, hier aber doch nun ein Mahl unentbehrlich sind.

Der spekulative Versuch lieserte also am Ende mehr nur Ausdruck (Begriff und Wort), als Geist.

#### 42.

Das Missverhältnis des Ausdrucks zum Geiste nahm mit dem Grade der Spekulation, und der bisher damit unzertrennlichen Ausschliessung des Gefühles und der Willensthätigkeit zu. Es wurde immer mehr Ausdruck, und immer weniger Geist.

Der spekulativste konsequente Versuch lieserte am Ende das Maximum von Ausdruck, und das Minimum von Geist — einen unendlichen Ausdruck, und die Null von Geist.

Sein Resultat war eigentlich, wie schon früher angemerkt wurde, das reine (blosse) Wort ohne allen höheren, eigentlichen Geist. Freylich hatte bey ihm die Phantasie den freyesten unermesslichsten Spielraum, und da die Regungen der Phantasie ihrer Unruhe wegen auch ein Leben, etwas Geistiges, zu verrathen scheinen, so ist es begreiflich, wie sich dieser im eigentlichen höheren Sinne geistloseste Versuch für den geistvollsten halten konnte, und bey der ihm vorzüglich eigenthümlichen Selbstverwirrung halten musste.

Der mystische Versuch befriedigte mehr das Herz, als den Kops. Dem Herzen ist es zunächst nur um den Geist, und nicht um den Ausdruck zu thun. Ihm liegt Alles an dem inneren Leben, und Nichts an dem Begriffe oder Worte, in welchem sich dieses Leben darstellen soll.

Der mystische Versuch lieferte daher mehr Geist als Ausdruck (als Begriff und Wort).

#### 44.

Das Missverhältnis des Geistes zum Ausdrucke wuchs auch hier mit dem Grade der blossen Willensthätigkeit, und vorzüglich des blossen Gefühles, und der damit bisher ebenfalls unzertrennlichen Ausschliefung der Denkkraft. Es wurde hier immer mehr Geist und immer weniger Ausdruck.

Der mystischste konsequente Versuch lieserte am Ende das Maximum von Geist, und das Minimum von Ausdruck, lauteren Geist, und die Null von Ausdruck,

Sein Resultat war eigentlich die reine (blosse) Vision ohne allen Begriff und ohne alles Wort. Auch bey ihm hatte die Phantasie freyen durch keine bestimmte deutliche Schranken begränzten Spielraum, und es ist, da die Phantasie alles will und alles kann, wieder begreislich, wie dieser Versuch, welcher seiner innern wahren Natur nach der in sich verschlossenste Versuch ist, doch auch, besonders wenn er ein blosser Gefühls-Versuch, also von der leidenden Gattung ist, zugleich der ausser

ausser sich thätigste, bekehrsüchtigste u. d. gl. werden könne. Es ist begreislich, wie er seine Begriffe, obwohl er konsequent genommen selbst keine hat, doch überall ausdringen zu wollen im Stande sey.

### 45.

Die allen bisherigen Versuchen bey aller ihrer Verschiedenheit gemeinschaftliche Frucht ist also ein unverhältnissmässiges Gemische von Ausdruck und Geift. Zwar herrschte darin der eine oder der andere oft in einem so ungemeinen Grade vor, dass dieser eigentlich ganz allein vorhanden zu feyn schien. Allein der andere war dann doch auch immer wenigstens noch in irgend einem Fragmente vorhanden. Die zum Grunde liegende Ahnung, dass beyde nothwendig seven. zwang felbst da, wo die Null des einen eingetreten zu seyn schien, immer auch noch Etwas von dem an-Bev der reinen Null hätte die ganze Ahdern ab. nung schweigen, also die ganze hiehergehörige Erscheinung fowohl des Geistes, als des Ausdruckes unterbleiben müssen. Desswegen gab es noch keine Spekulation, die gar nicht fühlte und handelte, und keine Mystik, die gar nicht dachte und sprach.

# 46.

Das wahre Resultat soll aber eine verhältnismäsfige Verbindung des Geistes mit dem Ausdrucke, soll
also keine Begünstigung des Einen auf Kosten des Anderen, sondern das möglichst - vollständigste Gleichgewicht von beyden seyn.

### 47.

Das Gleichgewicht der Beyträge in der Wirkung hängt von dem Gleichgewichte der beytragenden Urfachen ab. Die Denkkraft, die Spekulation liefert den Ausdruck; das Gefühl und die Willensthätigkeit aber den Geist.

Jeder Versuch also, welcher ganze Befriedigung verschaffen will, soll alle unsere höheren geistigen Kräfte und alle in gleichem Grade aufbiethen.

Vorläusig ergiebt sich aus der Ansicht des bisherigen Zustandes von Philosophie nur dieser Wink, für die Einleitung eines neuen. Die gründlichere und ausführlichere Ueberzeugung von der Nothwendigkeit der Anstrengung aller drey genannten Geistes- Kräfte kann erst im Versolge der Untersuchung eintreten. Der vorläusige Wink ist nur ein Fingerzeig der Erfahrung. Er muß aber auch noch durch einen Ausspruch der Vernunft bestätiget und näher bestimmt werden.

# III.

Blicke in die Organisation des menschlichen Geistes.

## 48.

Ehe man in irgend einem Fache auf reelle und nicht bloß logische Wahrheit ausgeht, muß man, um nicht vergeblich auszugehen, zuvor auf sich selbst blicken, und diejenige Kraft in sich prüsen, mit welcher man sich der Wahrheit bemeistern will.

Wo ist diese Selbstprüfung nöthiger, als auf dem philosophischen Gebiethe, auf welchem die Wahrheit, die erobert werden soll, die höchste ist, also die Kraft dazu die größte seyn muss?

### 49.

Die Wahrheit auf dem philosophischen Gebiethe ist nicht nur die höchste, sondern auch die umfassendste. Man hat also die berührte Krast nicht nur von der einen oder andern Seite, sondern in ihrem ganzen Umfange zu prüfen.

#### 50.

Diese Kraft in uns wird gewöhnlich unser Geist (unsere Seele, unser Gemüth) genannt. Es ist also das, was Geist heist, und es ist dieses ganz, nähmlich in allen seinen Hauptrücksichten zu prüsen. Es ist die voll-

vollständige Organisation unsers innern Lebens in allen seinen Hauptrichtungen zu untersuchen.

#### 51.

Durch den Ausdruck "Geiste" wird hier, wie man sieht, nur überhaupt das Princip unsers inneren Lebens bezeichnet. Ohne in die Bestimmung der weniger wesentlichen Merkmahle dessen, was Geist genannt wird, einzugehen, sollen damit nur seine wesentlichsten angedeutet werden. Ohne nähmlich Etwas über seine Einfachheit oder Zusammensetzung u. d. gl. zu bestimmen, soll damit nur seine Selbsthätigkeit u. s. f. angezeigt werden.

#### 52.

Dieses Princip unsers inneren Lebens nun erkennt, fühlt, begehrt, und stellt sich daher als Erkenntnis. Gefühl - und Begehrungs - Vermögen dar. Wir haben also die Beschaffenheit unsers Erkenntniss - Gefühl - und Begehrungs - Vermögen zu untersuchen.

#### 53.

Ob diese drey Vermögen drey verschiedene Aeste eines einzigen Grundstammes, oder nur drey verschiedene Seiten eines ganzen ästelosen Stammes überhaupt, ob sie also in ihrer Wurzel verbundene, in ihrer Fortsetzung aber getrennte Kräste, oder nur Akte, Funktionen einer einzigen Krast sind, das ist für sie, und für uns weniger wesentlich, als dieses, was sie, sie mögen übrigens seyn, was man will, zu leisten im Stande

Stande find. Wir haben also zu untersuchen, was sie leisten können.

In jedem Falle ist diese letzte Untersuchung vor Allem nothwendig. Soll es ja die erste auch noch seyn, so kann sie wenigstens erst nach dieser zweyten vorgenommen werden.

# 54.

Bey einer Untersuchung kann es entweder nur um das Wesen des zu Untersuchenden überhaupt, oder auch um die ausführliche Entwickelung der aus dem Wessen hervorgehenden einzelnen Merkmahle, und der darauf gegründeten einzelnen Gesetze u. s. f. zu thun seyn. Hier, wo es sich nur um die Hauptsache allein frägt, kann auch nur die nähere Bestimmung des Hauptwesens allein nöthig seyn.

## 55.

Uebrigens ist aber dieses Hauptwesen irgend eines Gegenstandes nicht ganz bestimmbar, wenn nicht auch sein Hauptwerhältniss bestimmt wird. Es ist also von jedem der zuvor berührten Gegenstände unserer Untersuchung außer seiner wesentlichen inneren Beschaffenheit auch noch seine wesentliche äußere Beziehung anzugeben.

### A.

# Was vermag die Empfindung?

# 56.

So wie sich der Geist überhaupt von zwey einander sehr entgegengesetzten Seiten, von einer leidenden und von einer selbstthätigen zeigt, so zeigt er sich insbesondere in Rücksicht seines Erkenntnissvermögens.

Es ist hier vor der Hand wieder nicht nöthig, tiefer einzudringen, und zu bestimmen, ob dieses Leiden sich auf Eindrücke von Außen oder auf Selbsteindrücke beziehe. Hier ist es indes genug, zu wissen, das er leiden, d. i. nehmen, sich geben lassen u. d. gl. könne, ob von sich, oder von andern, das gilt hier gleichviel, und wird sich später von selbstergeben.

# 1 5%

Zur leidenden Seite des erkennenden Geistes gehött seine Empsindungsfähigkeit.

# 58.

Was geht in ihm vor, wenn er empfindet? Et überläst sich den Eindrücken, die auf ihn geschehen. Er giebt sich also einer wirkenden Gewalt hin, ohne selbst zu wirken. Er leider Einwirkungen.

Er überlässt sich, giebt sich hin, leidet, in soferne er empfindet. Er kann vielleicht zugleich auch thätig seyn. Das ist er aber alsdann nicht als als empfindend. Sein Leben ist nicht weniger zufammengesetzt, als das des Körpers. Man muss aber die Antheile der verschiedenen zusammenwirkenden Ursachen nicht miteinander vermengen.

# 59.

Er leidet Eindrücke, Einwirkungen u. d. gl. heistz Er wird afficirt, (gerührt, berührt) d. i, er wird verändert in Hinsicht des Zustandes, in welchem er sich befindet, — er wird von einem Zustande in einen andern versetzt. Empsinden ist also ein Afficirtwerden, ein Verändertwerden in Betreff seines Zustandes, ein Versetztwerden von einer Lage in eine andere.

Es versteht sich "Ein Afficirtwerden des Geistes, des Bewusstseyns, und nicht etwa blos seiner Hülle, des Körpers, durch welches Medium das Afficiren gehen mus, das ihn erreichen soll."

### 60.

Dieses Verändern des Zustandes ist immer etwas Zusammengesetztes, etwas Mannigsaltiges. Denn man setze sogar, dass die verändernde Einwirkung selbst ganz einfach sey, so muss doch sogar in diesem Falle die Wirkung zusammeng setzt werden, indem dieselbe ja nothwendig immer wenigstens Eine Seite des verigen Zustandes ändert, aber eben dadurch auch das Verhältniss derselben zu allen übrigen aushebt, und so also mehrere neue Verhältnisse einleitet. Desswegen sühlt sich der Geist auch bey jeder neuen Empsindung, wenn gleich verworren, doch lebhast immer an mehre-

ren Seiten ergriffen, immer von einem Mannigfaltigen gepackt.

## 61.

Die Berührung (Afficirung) mag unmittelbar, wie bey den gröbern Sinnen, oder mittelbar, wie bey den feinern, geschehen; sie bleibt immer eine Berührung, also die Empsindung immer ein Leiden einer Einwirkung.

### 62.

Das Empfinden erscheint in keinem anderen Lichte, wenn man auf das Resultat sieht, welches dadurch zu Stande kommt. Man gelangt durch Empfinden zu nichts Anderem, als zu einer Wahr-Nehmung, d. i. zu nichts Anderem, als zu einer Annahme eines Etwas, als eines Wahren, folglich zu einem sich Geben lassen, also wieder zu einem Leiden.

# 63.

Die Empfindung ist daher sowohl während ihrer Dauer, als bey ihrem Schlusse immer nur ein Leiden, ein mir sich Geschehen lassen. Sie ist in der ersten Rücksicht ein Afficirtwerden von Etwas, in der zweyten ein Beschenkt, Bereichert werden mit Etwas.

# 64.

Was ist nun das, was durch Empfindung erhalten wird? Eine Nachricht von einem Mannigsaltigen, von einem aber vor der Hand freylich nur verworrenen Vielen.

# 65.

Dieses Mannigsaltige ist aber, in soferne wir bless auf das sehen, was uns die Empsindung davon sagt, in uns, nicht ausser uns. Es ist, wenn wir strenge bey der blossen Aussage der Empsindung stehen bleiben, nur die Störung unserer alten Lage, und die Einleitung einer neuen. Es ist nur unser Zustand, und nichts weiter.

Die Ursache, welche den Zustand bewirkt, mag vielleicht aussen uns liegen. Davon weiss die Empsindung nichts. Diese weiss nur von der Wirkung, und die Wirkung ist in uns.

# 66.

Wir empfinden daher, genau genommen, nur unfer Afficirewerden, nur das in uns Bewirkte, nicht
das Afficiren, oder gar das Afficirende, nicht das Wirken, oder gar das Wirkende selbst. Was wir mehr zu
empfinden glauben, ist nicht Produkt der Empfindung,
sondern einer anderen Funktion oder Krast in uns,
ist also Etwas zu der Empfindung erst Hinzukommendes, ein, wie wir später sehen werden, Erschlossenes.

# 67.

Die Empfindung, als solche, gelangt also nicht über sich selbst hinaus. Sie gelangt nie zu irgend einem Gegenstand ausser ihr. Sie gelangt ja eigentlich nicht ein Mahl zu dem Wirken eines äusseren Gegenstandes, folglich um so weniger zu diesem selbst.

Die Empfindung, als solche, bleibt vielmehr immer nur in sich selbst versunken, nur auf sich selbst allein beschränkt ohne alle Ahnung eines "Außer ihr."
Sie sieht nur sich, und sonst Nichts.

Wer diesen inneren Gründen nicht genug vertrauen kann, der erinnere sich auch noch an manche ausfallende äussere! Sagt uns nicht schon die bloise Erfahrung oft sehr bestimmt, wie wenig die Empsindung von einem "Ausser ihre" wisse? Z. B. Es wird Jemanden eine Hand, ein Fuss u. d. gl. abgenommen. Er glaubt oft noch nach der Amputation in dem abgenommenen Gliede Schmerzen zu empsinden u. s. f.

### 68.

Es scheint zwar, wenn man nicht genau beobachtet, als gelangte die Empfindung unmittelbar an ihren empfundenen Gegenstand, oder wenigstens unmittelbar an den Wirkungskreis desselben hin. Allein es ift Selbstäuschung, wenn man dieses Hingelangen zu einem "Außer ihr" ihr (der Empfindung) beylegt. Ihr ganzes Wesen ist ja offenbar mit dem Afficirtwerden und mit dem Bekanntwerden dieses Afficirtwerdens geschlossen, und dieses Afficirtwerden geht ja im Afficirten, im Empfindenden, und nicht außer dem-Das berührte "über sich felbst Hinausgefelben vor. langener ist also nicht das Werk der Empfindung, sondern, wie zuvor schon angemerkt wurde, eines zu ihr erst Hinzukommenden, nähmlich des Schlusses. Es zeigt sich dieses auch da sehr bestimmt, wo dieses HinHinzukommende, dieser Schlus, noch sehr schwach, und jene (die Empsindung) noch sehr vorherrschend ist. Es entsteht nähmlich da gleichsam ein Zusammenrinnen des Empsundenen, des Objekts, und des Empsindenden, des Subjekts, in ein einziges Bewusstseyn. Es währet z. B. eine geraume Zeit, bis sich das neugebohrne Kind von den äußeren Gegenständen unterscheidet. Eben so löst sich das durch irgend eine hestige Empsindung übertäubte Bewusstseyn nur allmählig, so wie die Krast zu denken zurückkehrt, wieder von den Dingen außer ihm ab, mit welchen es gleichsam ganz vermischt war u. s. s.

# 69.

Wie wenig die Empfindung, als folche, über sich selbst hinausgelange, ist vorzüglich auch daraus klar, dass sie bey ganz verschiedenen Gegenständen, wenn nur die Einwirkungen derselben gleich sind, ganz dieselben Erscheinungen von sich giebt. Einige unruhige Blutstropsen können sie eben so anregen, als wirkliche große Lebensereignisse. Was geschieht nicht alles in unsern Träumen, in denen des Schlases und des Wachens. Man erinnere sich z. B. an Huselands Geister-Erscheinung, deren Zauber — durch Egelausgelöst wurde.

Die Empfindung weiss also von einem Gegenftande ausser ihr so wenig, dass in die Stelle, die sie dafür leer lässt, ein Tropsen Plüssigkeit eben so gut passt, als eine Assemblee, oder ein Weltsystem. Wenn man daher auch meint, die Empfindung halte sich außer dem Empfundenen, und stelle sich diesem gleichsam gegenüber, oder wenigstens dicht neben ihm auf eine Seite hin, so ist das nur Verwirrung dessen, was erst der Schluss unternimmt, mit dem, was die Empfindung thut, oder vielmehr nicht thut, sondern nur leidet. Diese thut, wie wir wissen, eigentlich Nichts, sondern lässt nur thun. Sie hält sich also auch nicht außer einem Anderen, und stellt sich demselben nicht gegenüber, noch mit demselben auf eine Seite hin, sondern bleibt nur stehen oder liegen, und lässt sich afsieiren, und mit dem Afsieirtseyn bekannt machen.

Daher ist auch da, wo sie allein statt hat, die Gewalt des einwirkenden Princips so groß ist. Dieses Princip ist thätig, und von Seite des Gegenstandes, auf den es thätig ist, ist bloßes Leiden vorhanden.

#### 71.

Sieht man auf die Gesetze, an welche die Empsindung gebunden ist, so wird es noch einleuchtender, das sie nicht über sich selbst hinaus kann. Alle
diese Gesetze, die verschiedenen Zeitbedingungen, und
wegen der Anschauung, womit die Empsindung nothwendig verbunden ist, auch die Raumbedingungen
sind insgesammt nur wieder in uns selbst. Unser Empsindungsvermögen ist durch diese Gesetze an eine gewisse Art von Organisation gebunden. Wir können
nur auf die uns angewiesene Art und Weise, also

in aller Hinlicht nur unsere Zustände und mehr nicht empfinden.

### 72.

Die Empfindung vermag daher in keinem Falle mehr, als uns zu zeigen, was wir leiden. Sie erhebt uns nie über das Bewusstseyn unsers Afficirtseyns. Sie thut uns nichts anderes kund, als unsere eigenen Zustände.

Wir gelangen durch sie in keiner Hinsicht über das bloss subjektive "sich befinden" auf das objektive "Wirken" oder "Seyn" hinaus.

Sogar wenn es anderswoher ausgemacht wäre, daß der erregten Empfindung eine erregende Ursache ausser ihr entspreche, so würden wir doch durch die Empfindung von dieser Ursache niehts Objektiv-Gültiges, d. i. nichts, was ihr in aller Rücksicht angehörte, sondern nur Subjektives inne, d. i. nur solches, was ihr bloss in Rücksicht Unser zukommt, was also mehr eine Modifikation ihres Wirkens durch uns, als ihr Wirken selbst ist.

#### B.

# Was vermag der Verstand?

# 73.

Von der thätigen Seite des Erkenntnissvermögens erwartet man mehr, als von der leidenden, und wie es scheint, mit vollem Rechte. Man nennt diesen thätigen Bestandtheil — Verstand.

### 74.

Verstand in seinem ganzen Sinne genommen icht also das dem Empfinden gerade entgegengesetzte Vermögen. Ist jenes nur ein leidendes Annehmen, so ist dieses ein selbstthätiges Verarbeiten.

# 75.

Der eigentliche Akt des Verstandes ist das Denken.
Alles also, was ein Denken ist auch Sache des Verstandes.

# 76.

Das Denken äusert sich als ein Begreifen, (Begriffe bilden) Urtheilen und Schließen. Der Verstand ist daher das Vermögen zu begreifen, zu urtheilen, und zu schließen.

Zu diesen Schlusten, welche hier dem Verstande in feiner ganzen Ausdehnung genommen zugetheilt werden, gehören nicht nur die gewöhnlich fogenannten Verstandes-, fondern auch die gewöhnlich fogenannten Vernunft - Schlüffe. Der Unterschied zwischen Schlüssen von zwey, oder von drey Urtheilen ift wahrlich nicht fo wesentlich. dass zur Hervorbringung der letzten eine ganz andere Kraft als zur Hervorbringung der ersten erfodert werden follte. Ganz dasselbe in uns, was urtheilen kann, muss auch schließen können. Dieses ist ja nur eine Wiederholung von jenem. -"Aber wie steht es denn alsdann mit der Vernunft?!" Nur getroft! diese foll bey dem Tausche nichts verliehren. Auf die zweydeutige Ehre, auch eine raisonnirende Macht, wie der Verffand, aber nur etwa noch schlauer und verwegener. als dieser zu seyn, auf diese Ehre kann sie leicht Verzicht thun; wenn sie dafür zu einer Macht erhoben wird, welche mehr, als raisonniren kann. — "Allein sie muß, meint man, auf alle Fälle doch auch noch raisonniren können." — Urtheilen (denn das raisonniren klingt für sie zu frivol) urtheilen soll und wird sie immer auch noch, aber in einer höheren Instanz, und dieses alsdann nicht nur im Fache der Schlüsse, sondern auch der Urtheile und Begrisse, d. i. sie soll und wird den Verstandes-Arbeiten, und nicht nur den einen, welche Schlüsse heißen, sondern allen — ihr Bestätigungs- oder Verwerfungs- Urtheil, ihren Beyfall oder ihre Missbilligung ertheilen. Doch davon später!

## 77.

Was thut denn nun der Verstand, indem er begreift, urtheilt und schließt?

Bey dem Begreifen (als Begriffe bilden genommen) trennt er das Besondere vom Allgemeinen, lässt jenes als das Verschiedene bis auf weiters sallen, und sasst zunächst nur dieses als das Gemeinschaftliche auf. Alsdann stellt er dieses als den Grundstamm, auf welchem jenes gleichsam wie eine Sammlung Aeste sestiett, in das Bewusstseyn hin.

Das Begreifen, als ein Begriffe - Bilden, ist also nichts Anderes, als ein Zersetzen und ein Verbinden des Zersetzen.

Man übersehe den Zusatz "als Begriffe bilden" nicht. Es giebt, wie schon ein Mahl angemerkt wurde, auch noch ein anderes Begreisen, welches nicht blosse Sache der Begriffe ist. Geschieht es denn nicht oft, dass man die ganze logische Richtigkeit einer Kette von Begriffen deutlich übersicht, und doch

doch nicht begreift? Oder im Gegentheile, das man keine logische bestiedigende Begriffe vor sich sieht, und doch begreift? Was ist dem sittlich Guten, dem wahrhaft Frommen, begreislicher, als das Gute und Heilige, und wie steht es oft doch um seine Beweise, wenn er sich erklären, rechtsertigen soll? Und das Laster, die Gottlosigkeit liegen vor ihm in manchem Systeme gerechtsertigt da, so das sein Verstand gegen die Bündigkeit der Schlüsse, die er ganz einsieht, Nichts einzuwenden im Stande ist, und sind sie ihm nicht doch unbegreislich?

### 78.

Bey dem Begreisen werden eigentlich nur die Merkmahle eines Gegenstandes zersetzt und verbunden. Was nun da bloss mit den einzelnen Bestandtheilen eines Begriffes geschieht, das geschieht bey dem Urtheilen mit den ganzen Begriffen. Das Urtheilen ist also in dieser Hinsicht nur ein wiederholtes Begreisen, oder jedes Begreisen ist im Grunde selbst schon ein Urtheilen, und das eigentlich sogenannte Urtheilen ist nur ein wiederholtes Urtheilen. Der Akt des Urtheilens ist daher mit dem des Begreisens wesentlich Einer.

Das Urtheilen ist also auch nichts Anderes, als ein Zersetzen, und ein Verbinden des Zersetzten.

### 79.

Das Schließen unternimmt dasselbe mit ganzes Urtheilen, was das Urtheilen mit Begriffen, und das Begreisen mit einzelnen Merkmahlen unternimmt. Das Schließen ist also nur ein noch öfter wiederholtes, ein fortgesetztes Urtheilen, oder Begreisen. Es ist daher auch der Karakter des Schließens mit dem des Urtheilens und Begreifens wesentlich Einer.

Es ist das Schliessen ebenfalls nichts Anderes, als ein Zersetzen und ein Verbinden des Zersetzten.

Die Herrn Bardili und Bouterweck geben neue Anfichten des Denkens. Dem Ersten ift das Denken die unendliche Wiederholbarkeit von Einem und Ebendemfelben, als Einem und Ebendemfelben in und durch Eines und Ebendasselbe. Zweyte unterscheidet ein dreyfaches Denken. ein logisches, ein transcendentales, und ein moralisches, und da ist ihm nun das Erste ein blosses Raisonniren, das Zweyte ein Freyseyn (die Aufmerksamkeit frey hin - und herwenden u. f. f.) das Dritte ein Glauben (ein Vertrauen der Vernunft zu fich selbst). Unläugbar ift an diesen neuen Ansichten manches schöne und große Wahre. Es find einige wichtige Akte unserer innern geistigen Thätigkeit bezeichnet. - Ob aber alle die bezeichneten Akte noch ein Denken find? - Ift z. B. das unendliche Wiederholen von Einem u. f. f. nicht ein höherer Akt, als der, den wir durch den Ausdruck "Denken" anzeigen? Können wir das freye Selbstbestimmen der Aufmerksamkeit noch ein "Denken" nennen? Ist es nicht auch ein Höherliegendes? Ist es nicht das, wodurch das Denken geleitet wird, also mehr als ein Denken? u. f. w.

Die bezeichnete Sache ist daher unläugbar wahr, reell, wichtig. Ist aber auch die Bezeichnung bestimmt, eigenthümlich, erschöpfend? Der Geist ist lebendig. Ist es aber der Buchstab auch genug?

Der Grundkarakter der ganzen Verstandesthätigkeit besteht daher in einem Zersetzen und in einem Verbinden dieses Zersetzten.

# 81.

Dieses Zersetzen und Verbinden ist nichts Anderes, als ein Betrachten der Verhältnisse von Entgegensetzungen. Das Auffassen der Entgegensetzungen oder der Vielheit ist das Zersetzen. Das Auffassen ihres Verhältnisses oder der — Einheit das Verbinden.

#### 82.

Nun ist aber dieses Betrachten der Verhältnisse von Entgegensetzungen nur dadurch möglich, dass die Ausmerksamkeit von dem Einen zum Anderen hin - und von jedem wieder auf das Andere zurückgerichtet, und dadurch jedes zwar einigermassen für sich, eigentlich aber nur in Bezug auf das Andere aufgesasst, d. i. dass restektirt wird.

## 83.

Der Grundkarakter der ganzen Verstandesthätigkeit besteht also mit anderen Worten im Reslektiren.

## 84.

Dringen wir tiefer in die Natur des Reflektirens, fo führt uns sein zuvor berührtes Merkmahl eines beständigen Hin - und Her - Bewegens won dem Einen zu einem

einem Anderen, und eines Auffassens des Einen durch das Andere auf ein Bestimmteres, auf ein mehr Bezeichnendes.

Dieses Hin • und Her • Bewegen von dem Einen zum Anderen ist nähmlich Nichts Anderes, als ein Aussereinanderhalten des Einen von einem Anderen, und dieses Aussassen des Einen durch ein Anderes ist nur ein Bestimmen des Einen durch ein Anderes, ein Setzen oder Annehmen des Einen durch das Voraussetzen eines Anderen.

Das Restektiren ist daher ein beständiges Getrennthalten von zwey Entgegengesetzten, und ein damit verbundenes, beständiges und wechselweises Hersetzen des Einen um des Anderen, und des Anderen um des Einen willen,

# 85.

Die Restexion kann also nur trennen und die Trennung unterhalten. Sie kann über das Zwey, über die Entgegensetzung, nicht hinaus. Sie müste sonst über ihre eigene Wesenheit hinauskönnen. Sie kommt nie zum Einen, zur Einheit, zur eigentlichen Ver-Einigung. Sie kommt nur zur Ver-Bindung. Ihr Eines ist nur ein verbundenes Mannigfalziges, ein sich auseinander beziehendes und nur in sosenne miteinander einiges Zwey.

# 86.

Die Restexion kann serner nur vorzussetzen, und nur auf Voraussetzungen weiter fort bauen. Was sie setzt, fetzt, ist nie ein Setzen schlechthin, sondern nur ein Gegenübersetzen zu einem anderweitig schon Gesetzten. Sie bestimmt ihr zu Bestimmendes nie durch dieses selbst, sondern immer nur durch ein demselben Gegenüberstehendes. Das, was sie als Etwas annimmt, ist nie Etwas durch sich selbst, sondern immer nur durch ein Anderes, welches eben so wenig durch sich selbst Etwas ist. Jedes der zwey Gegenüberstehenden ist für sich betrachtet Nichts, sondern nur eine Strahlenbrechung seines Gegensatzes. Jedes ist nur die Wirkung des Anderen, und keines für sich allein ein Wirkendes. Jedes ist nur in soserne ein Wirkendes, als es zugleich ein Bewirktes ist.

## 87.

Dieses der Reslexion eigenthümliche, beständige Trennen und blosse beziehungsweise Setzen zeigt sich offenbar in ihrer höchsten Operation, welche allen ihren übrigen Operationen zum Grunde liegt. Die Grund - Entgegensetzung, die sie macht, und von welcher alle übrigen nur Ableitungen, Anwendungen u. d. gl. sind, besteht in der des Bestimmbaren, und der Bestimmung, oder, wie es auch heiset, des Stosses, und der Form.

Nun bleibt aber das Bestimmbare als solches ewig ausser der Bestimmung als solcher. Diese zwey können sich nie in Eines zusammen begeben, ohne sich beyderseits in Nichts auszulösen.

Eben

Eben so bleibt die Bestimmung immer vom Bestimmbaren, und dieses von jener abhängig. Beide sind nicht für sich, sondern nur in Beziehung auseinander Etwas. Was ist das Bestimmbare, der Stoff, ohne eine Bestimmung, ohne eine Form? Ein Unding. Was die Bestimmung ohne ein Bestimmbares, die Form ohne Stoff? Ein Unding.

# 88.

Man glaubte zwar die Unvereinbarkeit des Stoffes und der Form dadurch zu heben, dass man wechfelweise die Form selbst wieder zum Stoffe, und den Stoff zur Form werden, und so also felbst die Bestimmung wieder wie ein Bestimmbares bestimmen liess u. f. f. Man nahm nähmlich zu identischen Urtheilen seine Zuflucht. Allein war man denn auf diese Weise wirklich über alle Trennung hinaus bis zum wahrhaft Einen gekommen? Hatten sich denn nun Stoff und Form, Bestimmbares und Bestimmung durchdrungen? Oder hatten sie nur ihre Plätze gewechselt? Wahrlich, man hatte fich nur felbst getäuscht! Man hatte die Entgegensetzungen ihre Plätze verlassen und wechselweise in die gegenüberstehenden hineinspringen gemacht, und so über der schnellen Gaukeley sich felbst die richtige Ansicht verwirrt. Man fand an demselben Platz, ehe man sich dessen versah, bald die Form, bald den Stoff, und dieses so anhaltend und schnell nacheinander, dass sich nothwendig die deutlichen, aber getrennten Vorstellungen von Beiden in

N

eine

eine einzige ungetrennte, aber auch verworrene, in welcher Alles in Eines zusammenrann, auslöste.

Man denke nur genauer nach! Es foll, wie man es verlanget, die Form den Stoff nicht nur bestimmen. fondern von diesem auch wieder bestimmt werden; es foll also die Form nicht nur Form, sondern felbst auch zugleich Stoff seyn (und so umgekehrt: der Stoff zugleich auch Form). Was ist damit gewonnen? Ist man dadurch über alle Entgegensetzung hinaus? Steht der geformten Form, d. i. der Form als Stoff, nicht der formende Stoff, d. i. der Stoff als Form gegenüber? Ift man also zur Einheit im strengsten Sinne gekommen? Sind diese geformte Form und dieser formende Stoff nicht doch noch Zwey? Es hat sich ja die Entgegensetzung nun offenbar gar bis zum Widerfpruch ausgedehnt, und das zuvor ruhige, friedliche Zwey in ein nun immerwährend ineinander drückendes und stossendes, also immerwährend streitendes umgewandelt. Von der schönsten Seite angesehen besteht der ganze Gewinnst in einer aus Zwey zusammengeleimten Einheit, wobey aber jetzt auch noch die neuen Fragen über den Ursprung und den Werth des Leimes entstehen.

# 89.

Eben so glaubte man der hohlen, erst durch einen fremden Gehalt auszufüllenden, Natur obiger Gegensätze auszuweichen, wenn man zu einer Urbestimmung, zu einem ersten Bestimmenden, und zu einem Urbe-

Urbestimmbaren, zu einem Chaos zurückkehrte. Allein wenn die Urbestimmung sonst nichts als Urbestimmung ist, so ist sie darum nicht weniger hohl. Ihr Wesentlichstes ist ja doch immer noch dieses, dass sie eine Bestimmung ist. Der Umstand. die Ur-Bestimmung zu seyn, ändert in der Are Nichts, sondern nur in dem Grade. Es ist also auch die Urbestimmung als solche nur Etwas durch das ihr gegenüberstehende Bestimmbare, und nicht durch sich.

Dasselbe gilt vom Urbestimmbaren.

## 90.

Es ist daher der Restexion in aller Hinsicht nichts Anderes möglich, als zu trennen und vorauszusetzen, und da der Karakter der Restexion auch der des Verstandes ist, so kann also auch der Verstand in aller Hinsicht nichts Anderes, als trennen und in der Trennung erhalten, und nichts Anderes, als voraussetzen, und auf Voraussetzungen weiter sortbauen.

### ĝí.

Was der Verstand mit den Merkmahlen des Gegenstandes untereinander vornimmt, das nimmt er auch
mit dem ganzen Gegenstande, und mit sich selbst in
Beziehung auf den Gegenstand vor. Hält er dort im
ersten Falle ein Merkmahl außer dem anderen, und
bestimmt er dort nur Eines durch das Andere, so hält
er hier den Gegenstand außer sich, und bestimmt hier

-N 2 jenen

jenen durch fich, und fich durch jenen. Seine Natur ist und bleibt immer dieselbe.

#### 92.

So wie daher unter seinen Händen nie ein Merkmahl eines Gegenstandes das andere erreicht, berührt, durchdringt, so erreicht, berührt, durchdringt er selbst nie den Gegenstand.

Und so wie von ihm für jedes Merkmahl des Gegenstandes immer ein anderes vorausgesetzt wird, durch welches jenes erst das ist, was es ist, und welches doch selbst ohne dieses auch wieder das nicht wäre, was es so genommen ist, eben so setzt er für sich den ganzen Gegenstand, und für diesen sich voraus, indem keiner ohne den andern das wäre, was er ist, der Gegenstand kein Gedachtes, kein Gegenstand des Denkens und er kein Denkendes, kein Etwas Zersetzendes und Verbindendes.

# 93..

Das Erste also, was der Verstand in Rücksicht eines Gegenstandes, der sich ihm anbiethet, unternimmt, ist, dass er sich demselben gegenüberstellt, und so also sich von diesem bestimmt abscheidet.

#### 94.

In dieser Trennung, Abscheidung, beharrend sieht er nun in dem gegenüberstehenden Gegenstande ein zu Ueberdenkendes, weil er in sich ein Denkendes sieht. fieht, und umgekehrt, d. i. er setzt den Gegenstand als solchen voraus, um sich als denkend setzen zu können, und er setzt sich als ihn denkend, um ihn als seinen Gegenstand setzen zu können.

### 95+

Es befindet sich daher, wie man sieht, auch der Verstand, wie die Empsindung, immer nur noch aus dem Gebiethe des bloss Gegebenen. Der Unterschied zwischen beiden besteht nur darin, dass diese das Erhaltene in sich liegen lässt, wie es ihr gegeben wird, jener aber dasselbe auf mannigsaltige Art bearbeitet, dass also jene sich bey ihrem Annehmen ganz leidend verhält, dieser aber dabey auch selbstthätig ist. Uebrigens erhebt er sich mit seiner Thätigkeit so wenig über die Sphäre des blossen Gegebenseyns, als die Empsindung durch ihre Unthätigkeit. Er kommt nur in derselben weiter herum, dringt tieser in den eigentlichen Gehalt der da vorsindlichen Erscheinungen ein, u. d. gl., gelangt aber nicht über diesen ganzen Kreis von gegebenen Erscheinungen hinaus.

### 96.

Der Verstand kann also so wenig über sich auf die Objekte hinaus, als die Empsindung. So wie diese nur bis zum Assicirewerden, aber nicht bis zum Assiciren oder gar zum Assicirenden kommt, so kommt jener nur bis zum Gedachtseyn, aber nicht bis zum Seyn, oder gar bis zum Seyenden. So wie die Empsindung nur Wirkungen, aber nicht die wirkenden

Ursachen empfindet, so denkt der Verstand nur Gedanken, aber nicht die ihnen entsprechenden Objekte. So wie nun also jene davon keine Auskunft geben kann, ob den Eindrücken, die sie empfindet, Etwas ausser ihnen, und was denselben zum Grunde liege, eben so wenig kann uns der Verstand darüber in Rücksicht seiner Gedanken Auskunft geben. Denn wenn er es sollte, so könnte er es immer nur wieder durch neue Gedanken. Allein sind denn alsdann diese neuen nicht doch auch noch Gedanken und eben desswegen auch immer noch ausser den Objekten?

### 97+

Man verspricht sich zwar gewöhnlich von der Spekulation dasjenige, was vom gemeinen Denken nie zu erhalten ist. Allein ist denn das Spekuliren nicht auch noch ein Denken? Ist jenes von diesem der Art oder nur dem Grade nach, also wesentlich oder nur zufällig verschieden? Wenn es mit diesem seine wesentliche Natur theilt, muss es mit demselben nicht auch seine wesentliche Unfähigkeit theilen?

# 98.

Man gehe nur tiefer in die Natur des Spekulirens ein! Es ist, wie wir hörten, noch ein Denken, aber ein erhöhetes. Es ist also noch ein Begreisen, Urtheilen, Schließen, aber ein erhöhetes, — folglich noch ein Zersetzen und Verbinden, ein Restektiren, und darum noch ein Trennen und Getrennthalten, ein Voraussetzen und ein Bauen auf Voraussetzungen. Es

ist zwar alles dieses in einem höheren Grade, aber darum doch nur wesentlich dieses und kein Anderes, also doch immer nur ein Gegenüberstellen, und ein Herausspinnen aus Voraussetzungen, d. i. doch immer nur ein Bearbeiten eines Gegebenen, und kein Hinausgehen über dasselbe.

## 99.

Zwar foll, wie man glaubt, die Abstraktion, wenn sie nur ganz vollendet wird, doch schon gegen diese Beschränkung auf das blosse Gegebenseyn Rath schaffen können. Allein was kann denn diese Abstraktion? Sie kann von dem gegebenen und gedachten Mannigfaltigen ein Merkmahl nach dem anderen wegnehmen. Sie kann also das vorliegende Mannigfaltige immer mehr vermindern. Allein wenn sie nun die gegebenen Merkmahle vollends entfernt hat, fo bleibt ja Nichts mehr übrig, als die leere Gedanken-Form, und macht sie sich endlich mit ihrer Scheere auch darüber noch her, so liegt am Ende gar nur das leere reine Wort da. Wir erlebten in unsern Tagen diese zwey großen Abstraktionen. Fichte gelangte durch seine Abscheidung bis zur leeren Gedankenform. Schelling durch die seinige bis zum reinen Wort. Anstatt also, dass uns die Abstraktion immer näher, und endlich ganz zum Objekte bringen follte. bringt sie uns immer näher, und endlich ganz zum Nichts.

Der Verstand kann daher auf keiner Stuse über sich selbst zu den Objekten hinaus. Es ist ihm wesentlich unmöglich, also in jeder Erhöhung unmöglich, weiter zu gelangen, als zum blossen Gedachtseyn.

#### 101.

Er zeigt es, wenn man ihn nur etwas genauer beobachtet, sehr auffallend selbst, wie wenig sich seine Sorgsalt über ihn selbst hinaus erstrecke. Spinnt er sich selbst allein überlassen, also ohne alle Dazwischenkunst der Vernunst und ihres Gefühls, nicht blosse Phantasmen mit derselben Genauigkeit in ein ganzes System aus, wie Realitäten? Die Geschichte des Wissens, vorzüglich auf dem philosophischen Folde, liefert der Belege dazu genug.

#### 102.

Stellt er nicht über einen und denselben Gegenstand immer mit gleicher Konsequenz die beiden entgegengesetzten Behauptungen sammt Beweisen auf?

# 103.

Hat er überhaupt eine andere Sorge, als für seine Konsequenz?

Man verwechsle die Sorge der Vernunft mit der feinigen nicht! Jener liegt es freylich auch noch an etwas Mehrerem, als am blossen Folgerechten; ihm aber nicht. Das Raisonnement will nur sich felbst nicht widersprechen (versteht sich in den BeBeweisen für eine und dieselbe Behauptung, aber nicht auch in mehreren Behauptungen selbst).

#### 104.

Will man überdiess auch noch auf die einzelnen Bestandtheile seiner Organisation, auf die einzelnen Gesetze, Formen, an die er gebunden ist, sehen, so ist es noch ausfallender einleuchtend, dass er nicht über sich selbst zu den Objekten hinaus kann. Alle diese Gesetze, Formen u. d. gl. sind bloss in ihm selbst vorhanden, und weisen ihn also bey allen seinen Operationen immer wieder in sich selbst hinein. Sie bilden den Kreis seiner Handlungsweise, in welchem er sich einzig herumbewegen kann.

Kant führte den Beweis über die Unzulänglichkeit des Verstandes vorzüglich von dieser Seite ausführlich, und zeigte so in einem eigenen ganzen Systeme, dass Philosophie auf diejenige Art, auf welche man sie gewöhnlich sucht, nicht möglich sey.

Dass übrigens Kants negativ vollendete Arbeit nun auch schon für positiv vollendet genommen, dass nähmlich sein Beweiss von der Unmöglichkeit einer Philosophie durch blosse Spekulation nun selbst schon für die gesertigte neue Philosophie genommen wurde, war das seine Schuld?

# 105.

Der Verstand für sich allein gelangt also nie zum Reellen. Ist ihm dieses anderswoher gegeben, so kann er es mehr verdeutlichen, sichern u. d. gl., aber verschaffen

schaffen kann er es nicht. Er für sich allein kann uns nur im Formellen, oder etwa auch noch im Eingebildeten herumführen.

Er ist, wenn er sich nur mit sich selbst begattet, der Vater aller Grübeleyen.

#### 106.

Der Verstand für sich allein gelangt ferner nie zum Einen, im eigentlichen strengen Sinne. Wird ihm dieses sogar anderswoher angebothen, so kann er selbst dieses nur als ein verbundenes Mannigsaltiges, also nur als ein zusammengehaltenes Getrenntes ausfassen, und uns also immer nur unter irgend einer Trennung hinstellen.

Er ist - der Vater aller Unbegreiflichkeiten.

# 107.

Der Verstand für sich allein gelangt nie zum Urwahren. Er geht nie über den Gedanken auf sein Substrat hinaus. Er erhebt sich nie über die Voraussetzung, und lässt also immer noch eine Frage unbeantwortet liegen.

Er ist - der Vater aller Ungewischeiten.

#### 108.

Indess ist er dieses alles nur ausser seinem Kreise. Innerhalb desselben ist er eben so der Vater alles Forschens, Begreisens, Gewisseyns. Also nur alsdann,

wenn

wenn er mehr werden will, als er ist, nur alsdann wird er schädlich. Wenn er sich selbst getreu, d. i. wenn er bey Verstande bleibt, ist er, wie wir noch bestimmter sinden werden, sehr nützlich.

### C.

# Was vermag die Vernunft?

# 109.

Das Empfinden und das Denken, beides ist sehr abhängig, sowohl in Rücksicht des Gegenstandes, als auch in Rücksicht seiner Regung darüber. Jedes bedarf eines anderswoher Gegebenen, und jedes ist einer höheren Leitung unterworfen. Keines kann sich selbst geben, keines sich selbst leiten.

#### IIO.

Es ist aber auch ein höheres Princip, ein Princip eines eigentlichen Selbstbestimmens, ein Princip der Unabhängigkeit in uns, das sich in seinen Aeusserungen über alle jene Erscheinungen blosser Abhängigkeit erhebet, das also mehr kann, als sich unmittelbar oder mittelbar bloss geben und leiten lassen, das mehr kann, als sich blos afficiren lassen, und mehr als bloss denken, d. i. Affektionen bloss zersetzen und wieder verbinden u. d. gl.

#### LII

Es ist ein Princip in uns, welches selbst zu geben, selbst zu afficiren, welches das, was das Gegebene, die Affectionen, bearbeitet und leitet, d. i. das Denken selbst wieder in einem höheren Sinne zu bearbeiten und zu leiten im Stande ist.

Dieses höhere Princip heisst Vernunft.

#### 112.

Gewöhnlich weist man der Vernunft einen sehr kleinen Wirkungskreis im Menschen an. Man theilt nähmlich das Gebieth der ganzen geistigen Kraft in mehrere kleine und voneinander scharf gesonderte Bezirke, z. B. in den des Begreisens, des Urtheilens, des Schließens u. s. f., und da wird nun meistens der Vernunft nur der letzte zur Herrschaft eingeräumt, und dieser nicht ein Mahl ganz, denn die sogenannten unmittelbaren Schlüsse bleiben noch dem Verstande refervirt.

Nach dieser Ansicht hätte die Vernunst keine andere Bestimmung und auch keine andere Macht, als die kleine, Syllogismen und etwa zur Abwechslung auch manches Mahl Epicheremen, Soriren, Dilemme u. d. gl. zu versertigen. Sie wäre nichts mehr und nichts weniger, als die blosse zweydeutige Krast, zu raisonniren, zwar in ihrer höchsten Vollendung, aber dann doch nur diese zweydeutige Krast. Der ganze Codex, welcher die Gränzen ihrer gesammten Macht bestimmte, wäre die Syllogistik irgend eines logischen

pendiums, und sie hätte sich daher niemahls in einem vollständigern Lichte gezeigt, als damahls, wo sie bey öffentlichen Disputationen noch recht sest gerüstet in sogenannter Forma auftrat.

# . .113.

Nach dieser Ansicht ware aber die Vernunft, wie man sieht, nicht nur eine den übrigen kleinern Kräften gleiche, sondern eine noch geringere Kraft. Sie wäre die Dienerin aller übrigen. Sie für sich könnte ja sogenommen noch gar keine Zwecke ausstellen, solglich gar keine Besehle ertheilen, sondern Zwecke und Besehle nur annehmen. Die Sinnlichkeit wäre mittelbar oder unmittelbar ihre höchste Gebietherin. Sie, die hohe, hätte nichts weiters zu thun, als die oft sehr verwickelten Rechnungen jener schwelgenden Geniesserin zu führen. Wenigstens wäre nur die Revision dieser Rechnungen und nichts Höheres ihre ganze Bestimmung.

Wie ihr auf diese Art durch die Sinnlichkeit jede andere Krast gebiethen könnte, leuchtet sehr leicht ein. Es brauchte der Phantasie, dem Verstande, dem Witze u. d. gl. nur irgend ein etwas verwickelterer Einsall zukommen, dessen Aussührung dem Triebe der lüsternen Sinnlichkeit schmeichelte, so müste die Vernunft Rath schaffen.

### 114.

Fühlte man denn aber nicht bestimmt und nachdrücklich, das das blosse Schlüssemachen nicht Sache der Vernunft, sondern einer ihr untergeordneten Kraft fey? Man fühlte es wenigstens manches Mahl, und nannte wohl selbst manche sehr künstliche Vernunstschlüsse doch unvernünstig.

# 115.

Fühlte man denn nicht bestimmt und nachdrücklich, dass sich die Herrschaft der Vernunft nicht bloss über die Schlüsse, sondern auch über die Urtheile und Begriffe, also über das gesammte Gebieth des Raisonnirens, aber in einem höheren Sinne und nicht bloss als Mit-Raisonnirerey erstrecke? Man fühlte es wenigstens manches Mahl, und machte daher auch an Begriffe und Urtheile Vernunftsoderungen oder Vorwürfe von Unvernunft.

# 116.

Fühlte man denn nicht bestimmt und nachdrücklich, das sich der Scepter der Vernunft überhaupt
nicht blos das ganze Gebieth des Denkens, sondern
vorzüglich das des Handelns zu unterwerfen bestimmt
und geeignet sey? Man fühlte es wenigstens manches
Mahl, und dieses sogar am öftesten, und sprach desswegen einem Leben, welches seine Würde verläugnete,
wenn es sich darüber gleich mit einer kunstreichen
Theorie rechtsertigte, doch die Vernunst ab.

Man konnte sich nie entschließen, den Unehrlichen, wenn er seine Denkungsart auch noch so bündig (versteht sich logisch bündig) deduzirte, vernünstig zu nennen. Man nannte ihn schlau, klug, etwa auch gescheut u. s. f., mehr aber nicht. Ehe man sich überwand, ihn vernünstig zu nennen.

nen, verwarf man lieber gar die ganze Vernunft, als eine Chimare.

#### 117.

Indess war man ungeachtet dieses bestimmten und nachdrücklichen Gefühles, mittelst dessen man sich, wie wir sehen, selbst widerlegte, doch im Ganzen so sehr für den bloss raisonnirenden Karakter der Vernunft, wenigstens in soferne man seine Ueberzeugungen ausdrückte, eingenommen, dass, als die Unterscheidung einer theoretischen und praktischen Vernunft erschien, gerade die praktische, als eine ganz unerhörte Vernunft, die meisten Gegner fand.

#### 118.

Freylich lag eben in dem Gegensatze einer theoretischen und praktischen Vernunst, wenn man die Ausdrücke "theoretisch und praktische" in ihren bisher ganz getrennten Bedeutungen nahm, wirklich ein Grund zur Unzusriedenheit.

Ausserdem, dass man auf diese Art eine doppelte oder wenigstens eine gespaltene Vernunft erhielt, war es auch sehr ausgemacht, dass dasselbe in uns, was raisonniret, also im gemeinen Sinne theoretisch ist, nicht auch — wohl gemerkt als dasselbe genommen — zum Handeln antreiben, also nicht auch praktisch seyn könne. Indess, wenn eine von diesen zwey Vernunsten ausgeopsert hätte werden sollen, so hätte dieses Loos wenigstens nicht die praktische, sondern die (im bisherigen Sinne) theoretische tressen sollen. Allein

gerade an diese war man zu sehr gewöhnt, um sie aufgeben zu können, und man übersah desswegen am meisten gerade eine der allerwichtigsten Seiten der neuen Anstrengung auf dem philosophischen Felde, die Auszeichnung des praktischen Karakters der Vernunft.

#### 119.

Dieser praktische Karakter ist eben ihr eigentlichster, ihr innerster. Durch Vernunst bezeichnen wir ja offenbar die höhere Seite unsers geistigen Lebens, also diejenige, vermöge welcher wir uns, wie zuvor berührt wurde, selbstbestimmen, zum Unterschied von derjenigen, an welcher wir nur bestimmt werden. Bezeichnen wir nähmlich durch "Empsindung, Verstander u. d. gl. solche Seiten in uns, welche wenigstens in der einen oder anderen Hinsicht abhängig, der unwillkührlichen Nothwendigkeit unterworsen, solglich mehr oder weniger blos behandelt, und blos behandelbar sind; so bezeichnen wir durch "Vernunst" unsere in aller Hinsicht unabhängige, freye, im eigentlichsten Sinne selbsthandelnde.

#### 120.

Die Abhängigkeit, und die daraus sliessende Folge der Nothwendigkeit der niedrigern Kräste in uns, entsteht aus dem Umstande, dass diese Kräste zu ihren Wirkungen, Erscheinungen, Aeusserungen, Ereignissen nur die Form und nicht auch die Materie hergeben können. Bey der Empfindung ist dieses ausfallend. Aber auch der Verstand kann genauer betrachtet, nichts

nichts Anderes. Oder warum wird denn sein ganzes Thun, wenn er seine eigene Form zu dem Gegenstande desselben macht, ein blosses sich selbst zerstörendes Formeln-Spiel, dessen Widersprüche nur desto ungeheurer werden, je mehr seine Anstrengung zunimmt?

#### 121.

Die Vernunft, als das Princip der Unabhängigkeit in uns, mus also zu ihren Wirkungen mehr, als die Form allein, sie muss dazu auch den Stoff hergeben können. Sie mus mehr, als blos eine gewisse mehr oder weniger subjektive, formelle Handlungsweise, fie muss auch das Objektive, das Reelle dazu hergeben konnen. Sie kann es. Sie enthält Ideen, oder wenn der Ausdruck "enthalten" anstössig feyn follte (für diejenigen, die dadurch an die angebohrnen Begriffe erinnert würden). Sie schafft Ideen, und giebt in diefen nicht mehr ein blosses Subjektives, welches nur für gewisse vernünftige Subjekte, sondern ein Objektives, welches für alle Vernunftwesen gültig ift, nicht mehr ein hohles Ideelles, das für fich allein nur zu einem blossen Spiel taugt, sondern ein reelles Ideelles her, welches im Stande ift, das fonst unvermeidliche blosse Spiel in hohen, d. i. in Bedeutung habenden, Ernst zu verwandeln.

Der Unterschied zwischen den Verstandesprodukten, welche unter dem Namen "Kategorien" bekannt sind, und den Vernunft-Geschöpfen, welche "Ideen" heißen, ist auffallend groß. Haben z. B.

die Begriffe "Substanz, Ursache" u. s. f. für sich allein so einen reetlen, selbstständigen Sinn, wie die Ideen "Schönheit, Sittlichkeit" u. s. f. f.?

#### I 2 2.

Die erste der Ideen, welche die Vernunft aufstellt, ist die Idee der Schönheir.

Mit welcher Innigkeit kündiget sich uns das Schöne als ein Reelles an? Man vergleiche den Gehalt, den uns die Schönheit zeigt, mit dem, welchen wir in was immer sür einem bloss spekulativen Begriffe des Verstandes zu finden glauben!

Und es ist nur die Vernunft, durch die wir die Schönheit kennen lernen. Alle jene Wesen, in wel chen wir diesen hohen göttlichen Funken nicht artreffen, sinden wir auch für das Schöne todt. Und selbst wir öffnen uns ihr erst mit dem Erwachen der Vernunft. Früher sind wir für sie ebenfalls geschlossen.

Warum ist der Wilde, der Rohe für Schönheit mehr oder weniger taub und blind? Warum selbst derjenige civilisirte, der nur seinen Verstand u. d. gl., aber seine Vernunst nicht, oder wenigstens nicht verhältnissmässig entwickeit hat, z. B. der Handwerker, der Buchstaben-Gelehrte, der blosse Brodkünstler u. d. gl.?

### 123.

Eine zweite Idee ift die der Erhabenheit.

Mit welchem Nachdrucke trit auch diese Idee auf, um uns ein für alle Vernunftwesen Reelles anzukündigen?

Und

Und ist es nicht wieder gerade nur die Vernunft, durch die wir das kennen lernen, was erhaben heist? Durch den Verstand finden wir uns etwa als die höchste Naturkraft. Durch die Vernunst aber sinden wir uns größer, als jede blosse Natur, und nur durch die Vernunst sinden wir uns so. Nur mit ihr erwacht das Bewusstseyn dieser Erhabenheit, und so wie sie sich immer mehr entwickelt oder verdunkelt u. d. gl., so entwickelt oder verdunkelt sich auch dieses Bewusstseyn.

### 124.

Eine fernere Idee ist die der Wahrheit.

Hier ist nicht bloss von demjenigen die Rede, was der Verstand Wahrheit nennt, und was eigentlich nur ihr Kleid, nicht sie selbst ist. Es ist also hier nicht von der bloss logischen Wahrheit die Rede, die nur in der Abwesenheit des Widerspruchs besteht, übrigens aber eine hohle Schale ist, die erst noch eines Kernes bedarf. Es ist die Rede von der höheren reellen Wahrheit, welche den Gehalt zu allen an sich leeren Formen hergiebt, von derjenigen Wahrheit, welche mehr, als ein blosser Mangel an Widerspruch, mehr, als eine blosse Negation, mehr, als eine blosse sich nicht selbst widerstreitende Leerheit, welche das eigentliche, das einzige Wirkliche ist.

Wir erkennen alle eine solche reellere Wahrheit an, und sollte sie nach der Einsicht Einiger auch nur eine einzige, z. B. das "Alles Eins" seyn. Und auf diese Wahrheit führen uns weder die Empsindung, noch der Verstand, beide genau betrachtet. Weder

O 2 jene

jene noch dieser bringen uns, recht verstanden, über sich also über die blosse Subjektivität hinaus. Erst die Vernunft bringt uns so weit. Erst diese erhebt uns vor der Hand zum Vertrauen, und endlich zur Ueberzeugung eines Höheren, eines Reelleren, als eines bloss Subjektiven.

Es ist merkwürdig, dass dieser Glaube an Realität sowohl an phisische, als auch an höhere, also an Wahrheit überhaupt, aber im Vernunftsinne nicht mit der Empsindung, oder mit dem Verstande, sondern gerade nur mit der Vernunft wächst. Er nimmt vielmehr mit der Hestigkeit der Empsindung, wenn sie zu sein wird, und vorzüglich mit dem Raisonnement, wenn es sich gar zu sehr spitzt, ab, und nur mit dem Zurückziehen der Vernunst in sich selbst aus den blossen Empsindungs und Verstandeskreisen nimmt er zu. Die zu zarte Empsindung und besonders der bloss aus sich spekulirende Verstand gerathen auf Zweisel, die Vernunst aber nicht, wenn sie sich in sich selbst sammelt.

# 125.

Eine noch größere und eigenthümlichere Idee ift die der Sittlichkeit.

Durch diese Idee schließt sich das Reich des wahrhaft und im höhern, eigentlichern Sinne Reellen erst in seiner innigsten Eigenthümlichkeit aus. Durch sie dringt das Vernunstwesen erst recht bestimmt und deutlich in das Bewusstseyn seiner wahren Wesenheit ein. Durch sie lernet es das wahre ewige "An sich" erst recht klar und lebhaft kennen.

Dass diese Idee nur aus der Vernunft stamme, ist noch einleuchtender, als dass die zuvor berührten daher stammen. Könnte das Verhältnis zwischen den Schicksalen dieser Idee und der Vernunft noch enger seyn, als es wirklich ist?

126.

Die höchste Idee ift die der Heiligkeit.

In ihr zeigt sich uns die vollenderste Realität. Sie befriedigt unsere höheren Vernunstsoderungen am vollständigsten und innigsten. In ihrem Reiche findet sich die Vernunst ganz zu Hause.

Können schon die vorigen Ideen nur aus der Vernunse stammen, so kann diese höchste um so weniger anderswoher, als auch aus ihr kommen. Diese
muss sogar für sie gerade am vollständigsten wach und
am innigsten thätig seyn.

# 127.

Allen diesen Ideen liegt eine gemeinschaftliche Ur-Idee zum Grunde, die — der Einkeit im höchtsten, im eminenten Sinne. Diese Einheit in ihrer großen vollen Bedeutung, diese reine durch keine Gegensatze getrübte, lebendige Einheit ist es, welche dem Mannigsaltigen Schönheit ertheilt, welche über alles Mannigsaltige erhaben ist, welche als das Wahre zurückbleibt, wenn das Viele als Täuschung vorübergeht, welche uns einzig Achtung und Ehrsurcht gebiethet, indess alles Uebrige höchstens eine Art von Liebe.

Liebe, aber auch nicht ein Mahl wahre, menschliche Liebe, sondern nur instinktartige, thierische Zuneigung erhalten hann.

### 128.

Durch die berührten Ideen nun, oder was dasselbe ist, durch die ihnen insgesammt zum Grunde liegende Utidee der Einheit leitet uns die Vernunft zum Reellen, also zu einem nicht bloss für uns, fondern für alle Vernunftwesen Gültigen. zu einem nicht blos Subjektiven, sondern Objektiven. Ift es nicht die Schönheit, die uns zuerst mehr, als einen blosen besonderen leidenden oder thätigen Zustand von uns allein, die uns etwas für das ganze Vernunftreich Allgemeines zeigt? Wenn wir durch das Empfinden nur unser Afficirtwerden, durch das Denken nur unfer Reflektiren darüber kennen lernen, ohne welches beides ein anderes Vernunftwesen seyn, und doch noch Vernunftwesen bleiben kann, so lernen wir durch das Gefühl des Schonen zuerft Etwas kennen, das für jedes Vernunftwesen Etwas ift, weil es überhaupt nicht blosser von gewissen zufälligen Einrichtungen abhängiger\*) und vorübergehender Zustand, sondern ein Etwas ift. das felbst erst Zustände verursachen kann.

Ift

<sup>\*)</sup> Die Rede ist von der Schonheit selbst, nicht bloss von einem sehonen Gegenstande.

Ist es ferner nicht die Erhabenheit, die uns das durch die Schönheit zuerst aber nur überhaupt vorgezeigte Reelle nun schon sehr bestimmt und sehr nachdrücklich in seiner auffallenden Eigenthümlichkeit, nähmlich in seiner Eminenz über alles scheinbar - und wandelbar - Reelle ausweist? Sind es serner nicht die Ideen der Wahrheit, der Sittlichkeit, der Heiligkeit, welche uns das Gebieth des Reellen immer mehr und endlich bis zur Vollständigkeit ausschließen? Man weiß, wie uns die Welt mit dem Erwachen dieser Ideen und gerade erst recht mit diesem Erwachen immer mehr Bedeutung und Realität erhält.

# 129.

Ganz offenbar sind es nur diese Vernunstideen, die uns überhaupt ein Reelles, ein Bleibendes, ahnen, fühlen, sehen machen. Man nehme sie aus uns heraus! Wird sich nicht Alles in einen blossen leeren Fluss von Täuschungen ohne Inhalt und Zweck, in einen blossen hohlen Traum ohne allen Inhalt ausser ihm verwandeln? Die Empsindung zeigt uns ja nicht Mehreres, als einen wandelnden Zustand, der mit uns vorübereilt, und das Denken wieder nur einen solchen wandelnden Zustand, mit dem wir selbst auch miteilen. Nach beiden sind wir selbst nichts Anderes, als lautere blosse hohle Zustände, die sich bloss darum mehr zu seyn scheinen, weil sie von sich wissen. Man nehme also die genannten Ideen aus uns heraus, und unser menschliches Daseyn ver-

wandelt sich wenigstens in ein thierisches, das nichts weiters ist, als ein bedeutungsloses Spiel von Reizen und Empfindungen ohne Frage nach einem bleibenden Grunde und ohne Antwort daraus.

Daher bey eintretender Alleinherrschaft der Empfindung, z. B. bey der Anwandlung einer Ohnmacht u. d. gl. das Verschwinden des Bewuststeyns eines Bleibenden. Die Welt scheint sich da in ein sließendes Chaos aufzulösen. Daher ferner der endlich ernste Zweisel an allem, sogar an seinem eigenen Daseyn bey dem Grübler, der dem Reellen bloss durch die verschlungenen Gänge der Spekulation nachjagt.

#### 130.

Die Vernunft kann daher, wie man sieht, mehr als die Empfindung und als der Verstand. Indess uns diese nicht über unsere blossen Zustände, also nicht über das bloß Wandelbare und in soferne nur Scheinbare hinauszuführen im Stande find, kann uns jene zum Bleibenden, zum Unwandelbaren, zum Reellen Indess die letzten nur auf ein "ohne zu erheben. wissen wiese Erhaltenes, also nur auf ein unbekanntes Fremdes hinzudeuten im Stande find, kann uns die erste ein "mit gutem Wissen" aus sich selbst Hergegebenes, ein wohlbekanntes Eigenehum aufweisen, Indels jene nur annehmen und nur ungeprüft wiedergeben können, kann diese selbst hervorbringen, und uns auf dieses gekannte Selbsthervorgebrachte aufmerksam machen.

Die Vernunft kann also hervorbringen, schaffen. Sie schafft aus sich die Idee der Einheit, welche sich jetzt als Schönheit, jetzt als Erhabenheit u. s. w. ankündigt.

Es ist einleuchtend, dass die genannten Ideen nicht wie etwa blosse allgemeine Begriffe nur Zusammensetzungen aus Materialien der Erfahrung find, wenn fie schon übrigens erst nach einigen Anregungen der Erfahrung entstehen. Wie follte z. B. die Grundidee der berührten hohen Einheit aus empirischen Materialien kombinirt werden können, da ja die ganze Empirie nichts, als Mannigfaltigkeit zeigt? Ueberdiefs beurkunden diese Ideen ihre eigenthümliche höhere Abkunft auch dadurch, dass sich für sie nicht, wie für die gewöhnlichen allgemeinen Begriffe in irgend einer Erfahrung ganz entsprechende Gegenstände nachweisen lassen. Der Begriff "Mensches ift in jedem Menschen erschöpft enthalten. Ist es z. B. die Idee der Schönheit auch irgendwo fo ganz?

#### 132.

Was eine neuere Schule von einem ideellen Schöpfungsakte, aber freylich in einem ungeheueren Sinne,
fagt, ist daher in dem eben angezeigten Sinne genommen allerdings sehr wahr. Die Vernunft schafft sich
in ihrer Idee von Einheit den Keim zu einer neuen
reellern Welt, als diejenige ist, welche ihr von der
Empfindung und vom Raisonnement gezeigt wird. Sie
schafft

schafft sich den Keim zu einer bleibenden Welt, in welcher nicht blosser gehalt - und zweckloser Wechsel, sondern ewige Schönheit, Wahrheit und Heiligkeit herrschen.

#### 133.

Dasselbe gilt von dem, was dieselbe Schule von derjenigen Konstruktion der Vernunst sagt, die sie zum Gegensatze der mathematischen die philosophische nennt. Die Vernunst konstruirt auf dem philosophischen Gebiethe, wie die Anschauung auf dem mathematischen, aber wieder nicht in dem ungeheuern Sinne, in welchem man sie jetzt in dieser Schule konstruiren lässt. Sie entwickelt aus ihrem höheren Keime ihre höhere Welt, nähmlich aus der Schönheit die Schönheiten, aus der Wahrheit die Wahrheiten, aus der Sittlichkeit die Pflichten u.s. f. und leitet also auf diese Art aus dem Einen das Mannigsaleige in seinen Richtungen nach diesem Einen ab.

#### 134.

Nur durch diese schöpferische und die neue ideelle Schöpfung entwickelnde Krast werden wir zur Bekanntschaft mit einem Reellen gebracht, und so ist es also nur die Vernunst, die in uns den Glauben an ein über das bloß Subjektive hinausliegendes Objektives hervorbringt. Es ist nur die Vernunst, die in uns, so lange unser Bewussteyn wach ist, die nie ganz vertilgbare Ueberzeugung weckt, das hinter den wandel-

baren Erscheinungen, wovon uns Empfindung und Verstand Nachricht geben, noch irgend ein unwandelbares "An sich" hinter den vorübergehenden Gestaltungen ein bleibendes Wesen vorhanden sey. Es ist die Vernunst, die uns lehrt, das dem Traume der Empfindung und des Raisonnements ein Etwas zum Grunde liege, das mehr, als Traum ist.

Dieses thut schon die gemeine Vernunst. Schon diese verschafft diese Ueberzeugung. Die philosophirende mus alsdann noch mehr, als dieses thun. Diese mus auch noch die Einsicht in den Gang dieser Ueberzeugung verschaffen. Jeder, in welchem die Vernunst überhaupt auch nur in einzelnen Regungen wach ist, glaubt an Realität. Derjenige aber, in welchem die Vernunst bis auf den Grad der philosophischen Deutlichkeit erwacht ist, rechtserziger sich diesen Glauben auch noch.

### 135.

Die Vernunst leitet auf diese Art unser ganzes geistiges Leben in die Richtung des Reellen hinein. Sie giebt unserm ganzen Geist Haltung und Bedeutung.

# 136.

Sie stellt für unser Handeln ein Reelles auf. Es entstehen durch sie da Zwecke für ein freyes Selbstgehen, wo ohne sie nur ein blindes und sinnloses
"Getriebenwerden" Statt hätte. Es erhebt sich durch

sie da die heilige Krast zum freyen würdevollen Selbstbestimmen, wo ohne sie nur höchstens ein räthselhastes und werthloses Treiben möglich wäre.

#### 137-

Sie stellt auch für unser Erkennen ein Reelles auf. Sie weist auf ein Bleibendes hin, an welches sich unsere gesammte Gedankenmasse anschließen mus, um nicht als eine leere Gauckeley ohne Inhalt vorüberzuschweben. Sie zeigt das Gold, das der eilende Fluss der Empfindungen und Gedanken absetzt.

# 138.

Es ist also nicht bloss das Gebieth der Schluffe. worüber die Vernunft auch nur in Rücksicht des Erkennens herrscht. Sie herrschet auch in dieser Rückficht mit ihrer allbelebenden Kraft über das ganze Gebieth. Sie entscheidet in oberrichterlicher Infanz über Begriffe und Urtheile eben fo. wie über . Schluffe. Sie muss den ersten so gut wie den letzten erst eine wirkliche Bedeutung, einen befriedigenden Inhalt, d. i. Realität geben. Und wenn sie auf diese Art schon diese Begriffe, Urtheile und Schlüsse selbst nicht macht, so macht sie doch die Ueberzeugung, so macht sie doch das wirkliche, uns innigst ansprechende, Wahre, das in ihnen liegt, und ohne welches sie kernlose Schalen sind. Oder, wenn man will, so macht sie auch etwas diesen Verstandesprodukten Aehnliches. Aber ihre Begriffe find Ideale, die nicht blofs erkläerklären, sondern auch anziehen. Ihre Urtheile sind Urtheilssprüche, die nicht bloss eine gelehrte, sondern auch eine richterliche Gewalt ausüben. Ihre Schlüsse sind Visionen (im bessern Sinne), die nicht bloss kalt solgern, sondern lebhaft sehen machen.

In foferne die Vernunft auf diese Art zunächst unserem Erkennen Wahrheit mittheilt, kann sie theoretische heisen, und in dieser Hinsicht von sich als praktischer, oder als solcher, als welche sie zunächst unserem Handeln Würde anweisst, geschieden werden. Diese theoretische Vernunft ist aber, wie man sieht, nicht eine raisonnirende. Diese ist vielmehr auch als theoretisch genommen noch sehr einleuchtend praktischer Natur. Sie spendet jetzt Wahrheit (reelle, nicht blos logische) wie sonst Würde u. s. f. Sie weckt jetzt Achtung, Vertrauen u. s. f. für das Wahre, wie sonst für das Gute.

### 139.

Die Vernunft ist daher dasjenige in uns, was uns für Realität in aller Hinsicht, für Realität im Erkennen und im Handeln bestimmt. Sie ist das oberste leitende Princip in uns, sie ist das unsere Gedanken und unsere Gesinnungen zum Wahren, zum Allgemeingültigen, zum Wirklichen leitende Princip, das unter keiner höheren Leitung mehr steht.

Diese regulirende Bestimmung und Kraft der Vernunft kam besonders in unsern Tagen durch Kant zur Sprache. Allein die ganze Vernunst-Regulirung wurde

wurde bald und nicht ohne alle Schuld von Seiten Kants selbst zu einer blossen Verstandes - Operation herabgewürdigt. Die Vernunft, glaubte man, follte wenigstens in theoretischer Hinsicht nur logisch leiten Sie follte zu nichts Größerem vorhanden fevn, als in das Mannigfaltige unsers Wissens systema. zische also formelle Einheit zu bringen. Konnte denn aber dieses nicht schon der Verstand? Trieb denn nicht schon diesen die Unmöglichkeit, in einem Chaos von Gegenfätzen zu leben, immer von mehreren niedrigeren Entgegensetzungen auf eine höhere, in die fich jene verliehren konnten? Trieb nicht schon ihn ein Sporn zur Herstellung von Ordnung, um der ihn störenden Unordnung auszuweichen? Die regulirende Einheit der Vernunft ist eine höhere, als eine bloss formelle. Der Vernunft ist es weniger um das Syftem, als um den Inhalt des Syftems, weniger um die Ordnung, als um das zu Ordnende zu thun.

Will man dagegen einwenden, dass sie (die Vernunft) eigentlich doch nur überall ihre Form aufdrücke, nähmlich doch unser Handeln und Denken nur vernünftig mache, so vergist man, dass ihre Form nicht auch, wie z. B. die des Verstandes, nur eine hohle sey, die erst eines in sie von Aussen eintretenden Stoffes bedarf. Ihre Form ist gerade selbst schon das bleibende Reelle, das in die übrigen Formen als der Bedeutung gebende Stoff einzutreten bestimmt ist. Das vernünstige Handeln macht selbst schon die Würde des Handelns, und das vernünstige Denken die Grundlage des Denkens, also überall die vernünstige Form selbst schon — das Reelle aus. Es mag zwar Manchen der Ausdruck "Vernünstigs" eben

eben so bloss formell und hohl klingen, wie der Ausdruck, Verständig. Aber ein solcher horcht dann gewis auch nur auf den Ausdruck und nicht auf den Sinn, der im Ausdrucke liegt. Er nimmt nach hergebrachter Sitte die Vernünstigkeit wie die Verständigkeit in bloss logischer Bedeutung. Er hangt am Buchstabe, der für sich allein überall todt ist. Er dringt aber nicht in den lebendigen Geist ein, wofür jener Buchstabe nur Aushängschild seyn kann. Wir berührten ja eben zuvor die innerste eigentliche Faser der Vernunst, vermöge welcher sie mehr ist, als ein bloss logisches Vermögen, sich in einem verwickelten Raissonnement auszuspinnen.

# 140.

Die Vernunft allein führt uns also zum Reellen.

Sie allein erzeugt mehr als ein Meinen, nähmlich ein Wissen.

# 141.

Die Vernunft allein führt uns zum Einen.

Sie allein erzeugt ein Begreifen im höheren Sinne, nähmlich ein Umfassen mit Kopf und Herz,

#### 142.

Die Vernunft allein führt uns zum Wahren wirklichen nicht blos logischen.

Sie allein erzeugt Gewissheit, ganze, auf sich felbst ruhende, unwandelbare Gewissheit.

Damit sie aber alles dieses kann, mus sie sich selbst in ihrer ganzen Eigenthümlichkeit bestimmt kennen, um sich nicht mit dem Verstande zu verwechseln, und dadurch um ihre eigene Krast zu täuschen. Es ist, besonders wenn der Verstand sehr gewandt und dadurch sehr geneigt zu Anmassungen ist, nicht genug, das sie sich nur überhaupt fühle. Sie mus sich selbst deutlich einsehen.

Diese bestimmte Scheidung der Vernunft vom Verstande kann nicht genug empsohlen werden. Ihre Verwechslung war eine der Hauptquellen der vielen philosophischen Irrthümer, war nähmlich eine der Hauptursachen, warum sich die Vernunst so ost unverständig und daher alsdann der Verstand auch unvernünstig zeigte.

# D.

# Was vermag das Gefühl?

# 144.

Die Empfindung berichtet uns unser Afficirt-

## 145.

Wir können uns aber auch felbst afficiren. Von diesem Selbstafficiren giebt uns das Gefühl Nachricht.

Das Gefühl hat also Aehnlichkeit mit der Empfindung. Jenes und diese, beide reseriren uns über Zustände von uns.

#### 147.

Das Gefühl ist aber auch verschieden von der Empsindung. Diese berichtet uns nur ein Leiden von uns, jenes aber ein Selbstthätigseyn.

# 148.

Das Gefühl referirt uns also, genau betrachtet, mehr als einen blossen Zustand von uns. Es referirt uns über uns selbst. Indem es uns unser eigenes Thätigseyn kund thut, erösnet es uns nicht bloss die Wirkung oder den Zustand, sondern auch die Ursache oder das, was den Zustand hervorbringt. Beide sallen hier in Eins zusammen. Wir wirken auf uns selbst, und das Gefühl berichtet uns von diesem "auf uns selbst Wirken." Wir fühlen uns selbsthandelnd, und dadurch auch von uns selbst behandelt.

Die Empfindung kann nicht über sich, d. i. über uns empfindende hinaus, und sollte es doch, um uns von dem, was Empfindung erregt, Nachricht geben zu können. Das Gefühl kann auch nicht über sich, d. i. über uns fühlende hinaus, hat es aber auch nicht nöthig, denn hier ist das Anregende und das Angeregte Eins.

ligation of Google

Das Gefühl unterscheidet sich daher specisisch von der Empsindung. Jenes ist ein sich selbst Auffassen, und ist desswegen mit sich selbst ganz, wenn gleich nicht immer bis zum bestimmten Ausdruck, bekannt. Diese ist ein Auffassen eines Fremdartigen, und desswegen mit sich selbst zwar dem Ausdrucke, aber nicht der Sache nach bekannt. Daher begreift sich jenes selbst so innig, ob es sich gleich selten ausdrücken kann. Diese aber begreift sich selbst nicht so sehr, obschon es ihr am Ausdrucke nicht sehlt. Jenes ist mit sich ganz vertraut. Diese bleibt sich immer wenigstens in etwas fremd.

Zur Bezeichnung unserer Empfindungen besitzen wir der Worte genug. Wie oft sehlen sie uns aber zur Bezeichnung unserer Gefühle? Und doch! Was ist uns, wenn wir ganz entwickelt sind, inniger, besriedigender bekannt, irgend eine körperliche oder eine geistige Affektion, z. B. die Empsindung der Wärme, oder das Gefühl der Achtung?

# 150.

Dieser specifische Unterschied äussert sich auf mannigsaltige Art in innerer und äusserer Hinsicht.

#### 151.

Das Gefühl ist einfach, die Empsindung zusammengesetzt. Bey dieser finden wir uns immer von mehreren Mächten auf mehreren Punkten ergriffen. Bey jenem ergreisen wir uns nur selbst auf Einem Punkte. Punkte. Verbreitet sich aber auch von diesem Punkte alsdann eine Art geistigen Lebens über mehrere, so ist es doch immer dasselbe einartige, was sich überall ankündigt, indess das bey der Empsindung sich verbreitende immer mehr oder weniger verschiedenartig ist. Um wie viel sich selbstgleicher ist überall z. B. das Gefühl des Schönen, als die Empsindung des Angenehmen?

Selbst verschiedene Gesühle haben noch sehr viel Gemeinschaftliches. Wie verwandt sind sich die Gesühle des Schönen, des Guten u. s. f. — ? Sind es z. B. die Empsindungen der Wärme, und der Farben auch so sehr?

#### 152.

Das Gefühl berichtet uns Realität, die Empfindung zunächst nur Erscheinung. Diese berichtet uns je nur die Beziehung eines uns unbekannten Aeusseren auf unsere Fähigkeit, zu leiden, indess uns jenes unser eigenes Thätigseyn auf uns selbst, also mehr, als eine blosse Beziehung berichtet. Die Empfindung sagt uns Etwas, das für ein anderes organisirtes Vernunstwesen anders seyn kann, weil sein Verhältniss zu dem unbekannten Aeusseren ein anderes ist. Das Gefühl aber sagt uns das, was für jedes Vernunstwesen dasselbe seyn mus, weil, wenn doch auch hierin von einem Verhältnisse gesprochen werden soll, das Verhältnisse eines Vernunttwesens zu sich selbst auch immer dasselbe ist.

Daher die größere, innigere Befriedigung, die das Gefühl vor der Empfindung dem Vernunftwesen leistet.

#### 153+

Das Gefühl ist seinem Ursprunge nach intellektuell, die Empsindung sinnlich. Diese entsteht durch die Einwirkung eines Aeusseren auf das körperliche Organ, jenes durch das Wirken unsers Geistes auf sich selbst. Diese Wirkung des Geistes auf sich selbst kann zwar nachher auch noch eine Wirkung auf das körperliche Organ werden. Alsdann wird sie aber eben auch Empsindung. Gefühl ist sie eigentlich nur in soserne, als sie innerhalb des geistigen Gebiethes verweilt.

Das Gefühl kann durch die von ihm hervorgebrachte analoge oder vielmehr ihm nur günstige Empsindung mehr belebt, aber leicht auch verdunkelt werden, wenn nähmlich diese zu sehr anwächst.

### 154+

Das Gefühl befindet sich in unserer Gewalt, die Empsindung nicht. Diese müssen wir annehmen, wenn sie uns gegeben wird. Jenes können wir uns selbst geben. Es übet zwar auch das Gefühl eine Art von Gewalt über uns aus. Wir können uns des Gefühles nicht erwehren, wenn wir uns selbst afficiren. Aber in diesem Selbstafficiren sind wir zunächst nur von uns selbst abhängig.

Das Gefühl ist die Folge eines freyen Aktes von uns, die Empsindung die Folge eines blinden Wurfes von Ausen.

In soferne wir nun, wenn wir ein Mahl zur Vernunft, d. i. zur Freyheit erwacht sind, diese freyen Selbstakte nicht ganz oder ununterbrochen unterdrücken, in soferne wir als freye Wesen nicht immer unfrey seyn können (also wenigstens mitunter frey seyn, d. i. uns selbst bestimmen, afficiren u. s. f. müssen), in soferne kann dem Gefühle auch eine Art von phisischer Nothwendigkeit, aber nur überhaupt und nicht für irgend einen einzelnen Fall zugestanden werden.

# 155.

Ueberdiess giebt es noch viele äussere Unterschiede zwischen dem Gefühle und der Empsindung. Jenes entwickelt sich in geradem Verhältnisse mit der Vernunft, diese im verkehrten. Jenes wird mit unserer höheren Kultur immer stärker, diese immer schwächer in der Gewalt über uns. Jenes lässt sich fast immer größtentheils vorausbestimmen, diese aber zeigt ihre Beschaffenheit immer erst hinterher u. s. f.

Soll das Gefühl nicht endlich ein Mahl eben so bestimmt von der Empsindung, wie der Verstand von
der Vernunft geschieden werden? Die Verwechslung der beiden letzten war die Quelle von unzähligen Irrthümern. Ist die Verwechslung der
ersten nicht auch eine sehr reichhaltige Quelle
dieser Art?

# 156.

Was ist denn nun dieses mit so vielen und grosen Eigenthümlichkeiten versehene Gefühl? Eben durch durch seine Aehnlichkeit und durch seine Verschiedenheit mit und von der Empfindung können wir auf seine eigentliche Beschaffenheit geführet werden. Empfinden ist ein unmittelbares Vorstellen, und das Fühlen ebenfalls. Jenes ist aber von Aussen, dieses von Innen bewirkt. Darin sind beide in Hinsicht ihrer felbst, d. i. in subjektiver Hinsicht, ähnlich, und verschieden. Allein es hat überdiess auch noch eine Aehnlichkeit und Verschiedenheit in Hinsicht ihrer Gegenstände oder in objektiver Hinsicht statt. lässt uns ganz gleichgültig. Jedes verursacht, dass wir uns mehr oder weniger angenehm oder unangenehm, diese Ausdrücke im weitesten Sinne genommen, berührt finden. Jedes stellt uns also einen Werth oder Unwerth vor, das Empfinden einen anderswoher erhaltenen, das Fühlen einen selbstgeschaffenen.

Das Fühlen ist also ein unmittelbares Vorstellen eines selbstgeschaffenen Werthes.

# 157.

Es ist aber diese Verschiedenheit des Ursprungs der Werthe, die vom Empsinden und Fühlen vorgestellt werden, nicht der einzige Unterschied. Der letzte zeichnet sich vor dem ersten noch durch eine höhere Eigenthümlichkeit aus. Der von Aussen vorgelegte Werth ist das, was er ist, erst durch seine Folgen. Der von Innen selbstgeschaffene ist es durch sich. Man erwäge z. B. die Werthe körperlicher Genüsse und den der Uneigennützigkeit!

Das

Das Fühlen ist daher ein unmittelbares Vorstellen eines höheren Werthes, eines Werthes an sich.

### 158.

Einen solchen höheren Werth beginnt schon das Gefühl des Schönen darzustellen. Das Schöne gefällt schon um seiner selbst willen. Es drückt sich zwar im Schönen das an sich Werth Habende noch nicht so sehn ab, dass es uns anders, als bey übrigens ruhigem Gemüthe, rein anzuziehen im Stande wäre. Es drückt sich aber dann doch auch in ihm schon überhaupt ab.

#### 159.

Mehr leistet hierin das Gefühl des Erhabenen. Dieses zieht uns selbst bey einer stürmischeren Witterung in uns noch an sich. Im Erhabenen meldet sich das Höhere schon sehr gewaltig.

#### 160.

Noch mehr leistet das Gefühl für das Wahre. Die Wahrheit berührt uns, wenn wir uns ihr öffnen, beynahe in allen Lagen mit einer vorzüglichen Reinheit und Stärke. Ihr werden schon große Opfer gebracht.

#### 161.

In seiner bestimmten Eigenthümlichkeit öffnet uns endlich den höheren Werth das Gefühl für das Sittlich-Gute. Gute. Dieses lässt uns das Höhere in seiner eigentlichen Reinheit schauen.

#### 162.

Das Gefühl für das Heilige vollendet das ganz, was das vorige ganz begonnen hat. Es zeigt uns den höchsten Werth, den wir zuvor in seiner ganzen Eigenthümlichkeit kennen lernten, nun auch in seiner ganzen Ausdehnung.

# 163.

Das Gefühl ist daher, wie man sieht, ganz auf die Vernunft berechnet. Es ist ganz dazu gebaut, die Produkte der Vernunft aufzusassen, und in unser Bewusstseyn zu bringen.

# 164.

Das Gefühl ist also dazu geeignet, uns mit dem Reellen, das uns die Vernunft vorhält, in unmittelbare Berührung zu bringen.

Es macht das Wissen, das durch die Vernunst möglich wird, zu unserem Wissen.

# 165.

Eben so ist das Gefühl dazu geeignet, uns mit dem Einen, das uns die Vernunft vorhält, in unmittelbare Berührung zu bringen.

Es macht das Begreifen, das durch die Vernunft möglich wird, zu unserem Begreifen.

#### 166.

Das Gefühl ist endlich gleichfalls dazu geeignet, uns mit dem Wahren, das uns die Vernunft vorhält, in unmittelbare Berührung zu bringen.

Es macht die Gewissheit, die durch die Vernunst möglich wird, zu unserer Gewissheit.

#### 167.

Und nur das Gefühl ist zu diesem Allen geeignet. Ein Wissen, ein Begreisen (im höheren Sinne), ein Gewisseyn, das nicht von einer unmittelbaren geistigen Berührung ausgeht, ist Unsinn. Welches Organ unsers Geistes aber außer dem des Gefühles macht uns diese Unmittelbarkeit möglich?

Daher die Leerheit bey dem blossen Denken oder blosen Raisonniren ungeachtet aller Vorzüge defselben. Gewährt das Spekuliren ganz allein bey aller Konsequenz am Ende ein wahres beruhigendes Wissen? Gewährt es allein bey aller Klarheit am Ende ein wahres beruhigendes Begreifen? Gewährt es allein bev aller logischen Gründlichkeit am Ende eine wahre, beruhigende Gewissheit? Man fey aufrichtig mit fich felbst! Ift es zuletzt der blosse Syllogism, an den sich unsere Ueberzeugung anlehnt? Warum bleibt denn diese fo oft bey allen Veränderungen von jenem doch dieselbe? Warum ist denn diese da, wo sie sich nur an jenen lehnt, so locker, ungeachtet er sehr fest ist? Warum ist diese oft sogar jenem zum Trotze doch fest? O! Der Syllogism sieht wohl das Hohle seiner Natur selbst ein. wegen lässt er sich dieselbe da, wo er sich vom Gefühle verlassen sieht, wenigstens von der Phansafie ausfüllen.

#### 168.

Damit aber das Gefühl dieser ihrer Bestimmung entspreche, muss es mit sich selbst auch vollends im Reinen seyn. Es muss sich selbst bestimmt kennen, muss also sich selbst bestimmt nicht nur vom Verstande, mit welchem es sich ungeachtet aller Verschiedenheit doch auch manches Mahl verwechselt, sondern vorzüglich auch von der Empsindung scheiden, mit welcher sehr leicht eine Verwechslung möglich ist.

Vorzüglich leicht ist die Verwechslung des Gefühls mit der inneren Empsindung, obwohl auch selbst in diesem Falle immer noch der wesentliche Unterschied zwischen dem Assicittwerden und dem Selbstafficiren statt hat. Die Abscheidung muss aber ganz durchgeführt werden. Und sie kann es bey einigem Grade von Ausmerksamkeit. Gehört denn z. B. die Rache, der Zorn, die phisische Liebe u. s. f. nicht offenbar in eine andere Klasse von Bewussteyn, als das Gefühl des Schönen u. s. f.

## È.

## Was vermag der Wille?

## 169.

Die bisher untersuchten Fähigkeiten, Vermögen und Kräfte sind die Ingredienzien zu unserem geistigen Leben. Aber sie sind so für sich allein noch nicht dieses Leben schon selbst. Um dieses zu seyn, fehlt noch eine Kraft, die sie alle erst in die ersorderliche lebendige Bewegung setzen muss. Ohne diese ursprünglich bewegende und daher eigentlich erst wirklich belebende Kraft geben die übrigen höchstens das Schauspiel einer optischen Täuschung künstlich bewegter, aber nicht sich selbst lebendig bewegender Kräfte.

Mannigfaltige Eindrücke beunruhigen die Empfindung, und zwingen ihr vielerley Aeusserungen ab. Der Verstand, dadurch gleichfalls in Unruhe gebracht, beginnt ein oft sehr verwickeltes Spiel. Die Neigungen sind unter solchen Umständen nicht weniger thätig. Durch Zufälle veranlasst blitzt etwa auch noch die Vernunst manches Mahl in das zusammengesetzte Spiel von Erscheinungen, und das Gefühl fasst diese höheren sprühenden Funken auf. Das ist aber alsdann auch Alles. Ist nun dieses schon ein wahres geistiges Leben?

#### 170.

Die zu diesem eigentlichen Leben noch mangelnde Krast ist — der Wille. Erst durch diesen löst sich das ohne ihn gleichsam gebundene Lebensprincip in den wirklichen Fluss des Lebens auf. Empsindung und Verstand für sich allein sind offenbar ausser Stande, das zu begründen, was unser inneres geistiges Leben heisst. Selbst die Vernunst und das Gefühl bringen uns mit der Urquelle des Lebens nur in unmittelbare Berührung. Nun muß aber das nur Berührte auch noch vom Willen ergriffen, und in sich, in seine Handlungsweise, ausgenommen werden. Erst alsdann beginnt der höhere eigentlichere Odem uns wirk-

wirklich zu durchströmen, und das höhere reellere Schauspiel eines wirklichen geistigen Lebens zu begründen. Erst alsdann giebt es eine vollständige Bewegung unsers geistigen Organisms von Innen heraus.

Man nehme aus uns den Willen weg! Was sind wir? Wunderbare Automate, aber keine lebendigen Geister. Ohne dabey zu verweilen, was wir durch Empsindung und Verstand allein wären, was wären wir selbst durch Vernunft und Gefühl ohne Willen? Jene stellte ihre großen Schöpfungen vor uns hin. Dieses rückte uns zur Berührung derselben hinan. Allein dabey bliebe es dann auch. Wären wir nun nicht doch Wesen ohne Bedeutung? Und ist ein Geist ohne Bedeutung nicht ein todter Geist, wenn er gleich glänzt?

#### 171.

Was ist der Wille? Was kann er über sich und über seine Mitkräfte?

Der Wille wird oft mit der blossen Willkühr verwechselt. Es ist aber ein wesentlicher Unterschied zwischen beiden. Sie sind sich zwar beide in einiger Hinsicht ähnlich, nähmlich darin, dass sie Gegenstände, welche gewissen Vorstellungen entsprechen, hervorzubringen im Stande sind. Allein sie unterscheiden sich auch eigenthümlich genug darin, dass die Willkühr bey diesem Hervorbringen bestimmt wird, und der Wille sich selbst bestimmt. Das Thier hat Willkühr. Hat es aber auch Willen?

#### 172.

Die Willkühr bringt hervor, weil sie hervorbringen muss. Der Wille schafft frey aus sich selbst. Das Hervorbringen der ersten ist also selbst wieder ein von Aussen Hervorgebrachtes. Das Hervorbringen des zweyten aber ist ein lauteres Hervorbringen von Innen.

#### 173.

Durch die Aeusserungen der Willkühr wird man felbst ein Eigenthum dessen, wovon man bestimmt wird. Durch die Aeusserungen des Willens verschaffe man sich ein Eigenthum an dem, wozu man sich bestimmt.

## 174+

Die Vorstellungen, durch welche die Willkühr bestimmt wird, sind finnlich. Der Wille bestimmt sich nur nach Vernunft - Vorstellungen.

Die Vernunft. Vorstellungen können rein oder vermischt seyn. Aber auch an den letzten ist es nur das darin enthaltene Vernünstige, wornach sich der Wille bestimmt.

## 175+

So wie die Veraulassung zum Wirken in dem einen oder anderen Falle von Aussen oder von Innen kommt, so geht auch die Wirkung zunächst wieder dahin. Die Willkühr bringt zunächst ausser sich auf dem Felde der Erscheinungen oder der Sinnlichkeit Et-

was hervor. Der Wille entgegen schaffet zunächst nur Etwas an sich selbst. Bey jener ist die Handlung, bey diesem die Gesinnung das Haupeprodukt.

Es fliesst zwar im ersten Falle endlich immer auch eine Wirkung nach Innen zurück, und es stellt sich im zweyten das Innere endlich immer auch ausser sich dar. Allein hier ist die Rede von der nächsten Wirkung.

## 176.

Der Wille ist also genau genommen das Vermögen, sich zu einem Hervorbringen frey aus sich selbst zu bestimmen. Er ist das Vermögen, sich Etwas frey anzueignen. Er ist das Vermögen, sich nach Vernunft - Vorstellungen zu bestimmen. Er ist das Vermögen, zunächst in sich selbst hineinzuwirken.

## 177.

Der Wille ist daher, wie man sieht, die gewaltigste unter unseren geistigen Kräften. In ihn hinein vermag keine der übrigen zu greisen, um ihn zu lenken — nach ihren Zwecken. Aber er unternimmt es, jeder anderen die Richtung zu geben, die er will. Kann er es?

## 178.

Was vermag er über die Empfindung? Diese ist offenbar sehr in seine Gewalt gegeben. Kann er die Organe, durch welche sie geschehen mus, nicht nach seinem Gesallen öffnen, schließen, dahin-dorthinrichten u. s. f. ? Allein noch mehr! Kann er die Empfin-

pfindung nicht fogar bey offenen und gehörig gerichteten Organen ungemein mannigfaltig modificiren? Hängt nicht sehr oft der Grad und manches Mahl selbst der Gegenstand des Empfindens davon ab, wie sehr und was man eben empfinden will? Hängt es. nicht von unserem Willen ab, an dem wirklich vorhandenen Gegenstande diese oder jene Seite desselben vorzüglich herauszuheben, oder ihm gar eine fremde anzuwerfen, und sie dem empfindenden Organe darbiethen zu lassen? Hängt es nicht von unserem Willen ab, auf diese Art das Organ mittelbar von uns selbst afficiren zu lassen, und dadurch die Affektion von Außen anders zu gestalten? u. s. f. Man weiße. was ein lebhafter Vorsatz vermag. Man weiss, was wenigstens die Angewöhnung vermag, wenn der einzelne Vorsatz allein nicht schon hinreicht. Was war in diesem Punkte z. B. einer Ston u. a. möglich?

## 179.

Was vermag der Wille über den Verstand? Dieser kann ohne jenen gar nicht ein Mahl thätig seyn.
Das ganze Thun des Verstandes besteht bekanntlich
im Reslektiren, d. i. im Hin- und Herwenden seiner
Thätigkeit von einem zum Anderen, also im Ausmerken und Abstrahiren. Dieses Hin- und Wiederlenken
der Beobachtung, dieses Richten der Ausmerksamkeit
auf einen Gegenstand, und dieses Ablenken derselben
von ihm, ist dieses nicht offenbar ein Akt des Willens?
Muß man nicht offenbar denken wollen, um denken
zu können?

Der

Der Verstand hängt aber nicht nur in Rücksicht feiner Thätigkeit überhaupt, sondern insbesondere auch Rücklicht des Gegenstandes seiner Thätigkeit vom Willen ab. Lässt es nähmlich dieser bloss bev dem Entschlusse zu denken im Aligemeinen bewenden, so wird das ganze Denken jedes Mahl bald ein blosses Spiel mit seinen eigenen Formen, oder um wenigstens Etwas Angreifenderes, wenn auch nichts Lebendigeres, zu haben, ein blosses Spiel mit Phantasmen. Soll es mehr, als dieses, foll es ein reelles und nicht bloss logisches oder phantastisches Denken werden, so muß der Wille mehr, als bloss den ersten Anstoss geben, fo muss er auch noch fortwährend mitwirken, die Aufmerksamkeit nähmlich fortwährend von der Richtung auf die blossen Formen oder Phantasmen ablenken, und auf reellere Gegenstände, die sich anderswoher darbiethen, hinrichten. Man muss nur Reelles denken wollen, um nur Reelles denken zu können.

Dieser grosse, äusserst wichtige Einsluss des Willens auf den Verstand kann hier nur sehr flüchtig berührt werden. Wie reichhaltig übrigens dieser Gegenstand ausführlicher untersucht seyn müsse, ist auch bey geringer Ausmerksamkeit schon klar. Welche wichtige Resultate in philosophischer, moralischer, pädagogischer Hinsicht u. s. s. lassen sich indes schon bey dem ersten leichten Blicke ahnen?

#### 180.

Was vermag der Wille über das Gefühl? Das Fühlen ist das Auffassen der von uns auf uns selbst gemachten Eindrücke. Es ist also nur durch ein SelbstSelbstafficiren und Selbstafficiren lassen möglich. Jedes von diesen beiden setzt aber ebenfalls wieder offenbar unseren Willen voraus. Wir müssen uns selbstafficiren wollen, um es zu können, und wir müssen uns selbstafficiren lassen wollen, um so afficirt werden zu können. Wir müssen uns selbst ergreisen, und uns — uns selbst hingeben, damit ein Gefühl entstehe, und zu beiden müssen wir uns durch unsern eigenen Willen bestimmen. Fehlt das Eine, oder das Andere, so unterbleibt das Gefühl, oder vielmehr es entsteht, da keine Stelle in uns ganz leer bleiben kann, statt des Gefühls eine blosse Empfindung, die das Gefühl nachzuässen such se

So entsteht z. B. der Misticism vom gewöhnlichen groben Schlage. Wir glauben ein ausser uns befindliches Höheres, das doch eigentlich nur ih uns selbst, in unserer Vernunst, ist, zu fühlen, indess wir wirklich nur die mit irgend einer Gemeinheit spielende Phantase empsinden, und in der Selbstäuschung, die durch den Zauber der Phantasie so leicht möglich wird, dieses mit uns im Innern spielende Princip als ein ernsthaft Wirkendes ausser uns und über uns versetzen.

#### 181.

Was vermag der Wille über die Vernunft? Selbst diese ist in ihren Operationen nicht unabhängig von ihm. Ihre Bestimmung ist, Ideen zu schaffen. Kann sie es, wenn der Wille es nicht will? Warum ruhet sie mit ihren Schöpfungen bey einem verdorbenen Willen so ties? Warum giebt sie da', indem freylich auch der verdorbene Wille nicht immer und

2 überall

überall verdorben seyn und bleiben kann, höchstens nur einzelne Blitze von sich?

Wenigstens kann die V nunft ihre Schöpfungen nicht vollenden, ihre Ideale nicht auserschaffen, wenn der Wille nicht ausdrücklich will. Man sieht desswegen z. B. die Ideen der Sittlichkeit, der Heiligkeit u. d. gl. in der Regel überall so sehr durch die subjektive Gemüthsstimmung beschränkt, modisiert, übertüncht.

Der Wille kann der Vernunft fogar in der Hauptfache ihre ganze Natur verrücken. Er kann ihren Anstrengungen eine ganz verkehrte Richtung geben, kann fie nähmlich ganz von ihr selbst ablenken, und zum Dienste der Sinnlichkeit hinleiten. Sie schafft alsdann blos Ideale von Lust u. d. gl., anstatt der Ideale von Tugend, die sie schaffen sollte. Sie wirft ihren höheren Schimmer, den sie nur der Uneigennützigkeit ertheilen follte, dem Genusse um u. s. f. Sie ist zwar alsdann nicht mehr eigentliche und ganze Vernunft. Aber eben dieses, dass sie nicht mehr so recht und ganz das ist, was sie seyn konnte und follte, dass sie, die in ihren großen Formen auch schon das Reelle, das höchste Reelle, besitzt, sich selbst verläugnet, und diese ehrwürdigen Formen für Gemeinheiten und blossen Schein hergiebt, eben dieses ist ein Beweis der Macht des Willens über fie.

Gerade über die Vernunft erstreckt sich die Gewalt des Willens, tieser untersucht, am nachdrücklichsten. Keine unserer geistigen Kräfte verliehrt, wenn sie von dem ihr günstigen Willen verlassen lassen wird, ihre ganze Bestimmung schneller und vollständiger, als die Vernunst. Wenn das hohe Ideale, was diese hervorbringt, nicht immerwährend von einem gleich thätigen reineren Willen angeeignet wird, so artet das Ganze immer bald in ein blosses schwärmerisches Spiel der Einbildungskraft, oder gar in eine verwickelte und endlich auch imponirende Kabale der Sinnlichkeit aus. Uebrigens bleibt desswegen der Vernunst das Recht der obersten Leitung in uns doch unbenommen. Die Vernunst steht nähmlich auf diese Art zwar auch unter der Gewalt des Willens, aber nur als einer erhaltenden und nicht als einer in höherer Instanz leitenden Kraft.

## 182.

So ift also Alles in uns unter die Gewalt des Willens gelegt. Alles in uns ist so dem Willen unterworfen, sowohl in Rücksicht der ersten Regungen, als auch vorzüglich in Rücksicht des Gehaltes aller Regungen überhaupt. Es ist unter allen unseren inneren Principien nur die Vernunst ein eigentlich reelles lebendiges Princip. Aber selbst dieses nn sich lebendige Princip kann nur dann für uns auch belebend werden, wenn es in uns von einem ihm günstigen Willen unterstützt wird.

Die Vernunst kann daher nur mittels des Willens beleben. Entspricht also ihrer Thätigkeit die Thätigkeit des Willens nicht, so hört ihre belebende und damit endlich auch ihre lebende Krast auf. Sie ist nur so lange eigentlich lebendig, als sie belebend ist. Daraus erklärt sich die erhaltende Macht, die dem Willen in Rücksicht der Vernunst zukommt.

Und so ist es dann recht eigentlich nur unser Wille, von welchem unser ganzes wirkliches inneres Leben ausgeht. Das Leben unsers Körpers regt sich (und dauert) wenigstens großentheils auch ohne und oft wider unseren Willen. Das Leben unsers Geistes aber eigentlich, d. i. in seinem ganzen und höchsten also wahresten Sinne nicht. Um innerlich wirklich zu leben, müssen wir vor allem laben wollen.

Müssen wir nicht Vernunstwesen seyn wollen, um sie wirklich zu seyn? Und sind wir nicht geistig todt, wenn wir sie nicht sind? Wahrlich! wenn uns noch eine Kraft in uns sehr unbekannt ist, so ist es der Wille.

## IV.

# Genauere Bestimmung der eigentlichen Aufgabe der Philosophie.

## 184.

Gewöhnlich wird die Aufgabe der Philosophie nicht bestimmt genug aufgefast. Außerdem, dass man sich einerseits manches Mahl gar mit einer blossen Ahnung dessen, was aufgelöst werden soll, begnügt, ist man andererseits wenigstens in der Bestimmung des Begriffes, den man da etwa auch für nothwendig hält, oft nicht sehr sorgfältig, und scheint so das von dem Glücke zu erwarten, was nur Belohnung der Absicht seyn kann. Oder liegt die Möglichkeit einer richtigen Antwort nicht in der Richtigkeit der Frage, besonders auf dem philosophischem Felde?

## 185.

Tief, oder wenn man lieber will, hoch genug wird diese Ausgabe fast immer bald angelegt, aber nicht eben so auch umfassend genug. Man sucht den Urgrund alles Wissens, und etwa auch noch alles Seyns. Gesetzt aber nun, man hätte ihn wirklich gestunden, man könnte also alles Wissen und alles Seyn erklären, hätte man alsdann auch schon die ganze Philosophie gesunden? wäre man alsdann mit sich auch

auch schon ganz im Reinen? Hätte man mehr, als (wenn der Ausdruck erlaubt ist) ein Stück der Philosophie? Wäre man weiter, als auf dem Wege, mit sich selbst endlich ganz ins Reine zu kommen? Warum nimmt Philosophie nicht immer in geradem Verhältnisse mit unserem Wissen zu? Warum nimmt sie ost mit demselben wohl gar nur ab? Warum wächst die Einigkeit mit uns selbst nicht immer mit unseren Kenntnissen? Warum geht sie ost darüber wohl gar zu Grunde? Und kann da Philosophie seyn, we nicht vollständige Selbsteinheit ist?

Man erhielt desswegen fast immer bald eine theoretische und eine praktische Philosophie. Allein
auf diese Weise hatte man ja zwey Philosophien,
und man wollte doch nur eine Eine. Wo war
diese? Man suchte sie zwar auch, besonders in
unseren Zeiten. Diese durste aber alsdann wederblos theoretisch noch blos praktisch, allein auch
nicht gar nicht theoretisch und nicht gar nicht
praktisch, sie musste beides zugleich seyn. War
sie es? Wurde nicht vielmehr fast immer ihr
ganzes Heil von der blosen Spekulation erwartet? Allein eben dadurch wurde sie ja auch wieder blos theoretisch.

## 186.

Es liegt daher in den Aufgaben, wie sie für Philosophie gewöhnlich aufgestellt werden, zwar etwas Wahres, aber nicht das ganze, welches darin liegen soll. Man sodert, ein Höchstes zu suchen, aber nicht ein in aller Hinsicht Höchstes. Man begnügt sich gewöhnlich mit einem Höchsten für das blosse

blosse Wissen. Man fühlt wohl manches Mahl im Verfolge der Auslösung das Mangelhaste der Ausgabe selbst, und sucht durch allerley Modisikationen, welche meistens nur eben so viele Insonsequenzen seyn können, nachzuhelsen. Allein was taugt ein Weg, den man verlassen mus, um zum Ziele zu kommen?

Will man dagegen einwenden: "wenn nur ein Mahl das Höchste für das Wissen gefunden ist, dann giebt sich das Andere schon von selbst." Woher weiss man denn aber dieses? Und überdies soll sich ja in der Philosophie Nichts von selbst, sondern Alles eben erst durch sie geben. Wenn man das, was sie verschaffen zu können vorgiebt, auch anderswoher erhalten kann, zu was ist alsdann sie?

Es geschieht hier vorzüglich nur von den theoretischen, und nicht auch von den mistischen Versuchen Meldung, weil die letzten auf philosophische Bestimmtheit ohnehin nicht Anspruch machen, und der Werth der von ihnen ausgestellten Aufgaben, wenn man ihre Gefühle in bestimmte Ausdrücke auslösen will, nach dem Vorgehenden ehnehin leicht zu entscheiden ist.

## 187.

Welches ist denn nun das ganze Wahre, das durch Philosophie gesucht und gesunden werden soll? Ist es dasjenige, das sich der Spekulirende in seiner Frage über Philosophie vorlegt? Wenn es dieses ist, so mus die Antwort auf diese Frage vollständige Bestriedigung des Fragers bewirken. Was bewirkt sie denn aber genau und unpartheyisch genommen? Höchstens Bestriedigung des Kopses, so lange dieser sich sei-

ner allein erinnert. Von Befriedigung des Herzens findet sich aber konsequent in der Wirkung, die am Ende dasteht, Nichts. Und selbst die Befriedigung des Kopfes hört auf, rein und ganz zu seyn, sobald er seinen Blick auch auf das Herz richtet. Selbst diese wird alsdann mehr nur ein widernatürliches erzwungenes Schweigen, als eine natürliche sich von selbst ergebende Ueberzeugung.

#### 138.

Enthält die Frage des Mistikers jenes Wahre vollfländiger? Wie umfassend ist denn die Befriedigung,
welche seine Antwort gewährt? Umschließt sie mehr,
als das Herz, und umschließt sie selbst nur dieses
länger, als in soserne es für sich isolirt, vom Kopse
getrennt, mit diesem entzweyet bleibt? Der Kops
wird bey dieser Art von Philosophie so wenig befriedigt, das ihm vielmehr ausdrücklich zu wissen gethan wird, dass er gar keine Befriedigung verdiene,
oder wenigstens für keine empfänglich sey.

#### 189.

Es löst sich daher zwar sowohl der Spekulirende, als auch der Mistiker, jeder seine Frage, aber darum doch noch keiner die ganze Aufgabe der Philosophie auf. Es ist daher diese in keiner von jenen ganz enthalten.

#### 190.

Es nähert fich aber doch jeder, sowohl der Spekulirende, als auch der Mistiker der Auslösung der philosophischen Ausgabe. Es ist also in der Frage eines Jeden Etwas von der ganzen Ausgabe enthalten.

#### 191.

Wonach erkundigt sich nun jede dieser Fragen? Die eine nach dem Höchsten des Wissens und Seyns; die andere nach dem Höchsten des Fühlens, Wollens und Werdens. Jede fragt nach einer obersten Einheit, die erste eigentlich nach derjenigen, an welche sich nur der Kopf anschließen soll, die zweyte eigentlich bloß nach derjenigen, welche nur dem Herzen eine Stütze zu gewähren im Stande ist.

#### 192.

Wonach soll fich also die wahre, d. i. die ganze Frage erkundigen? Nach dem Höchsten schlechthin, also nach der in aller Hinsicht obersten Einheit für Kopf und Herz zugleich.

Es ist also nur diejenige Einheit hoch genug, welche zugleich umfossend genug ist. Jede andere steht bey aller ihrer Höhe immer noch zu tief. Und so ist also die Ausgabe der Philosophie auch nur dann eigentlich tief genug ausgesasst, wenn sie vollständig genug ausgesasst ist.

#### 193.

Die Philosophie hat daher die jenige Einheit aufzustellen, durch die man mit sich selbst ganz in das Reine kommt.

#### 194.

Man ist mit sich selbst ganz im Reinen, wenn man mit sich selbst einig ist in Hinsicht

> des Denkens, des Fühlens, des Wollens.

Die Philosophie hat uns also in dieser dreysachen Hinsicht mit uns selbst auszugleichen. Sie hat diejenige Einheit aufzustellen, durch die das Denken, das Fühlen und das Wollen — jedes mit sich, und alle untereinander einig werden.

Es foll die ganze Selbstentzweyung in uns gehoben werden, und diese Selbstentzweyung hat nicht nur den Kopf, sondern auch das Herz ergriffen. Jener wird von einem Grundzweisel, dieses von einer Grund Sehnsucht, und von einer Grund. Unruhe entzweyet. Es soll nun dort Gewissheithier Friede, (wohlgemerkt Friede, d. i. lebendige Ruhe, nicht nur todte) und so im Ganzen Einheit mie uns selbst werden.

#### 195.

Wie muss diejenige Einheit beschaffen seyn, welche allen unseren geistigen Kräften diese vollständige Besriedigung verschaffen soll? Sie muss eine reelle

feyn. Eine bloß logische genügt nicht. Eine solche genügt der Denkkrast nicht, denn selbst diese strebt ja immer über das bloße Gedachtseyn auf das wirkliche Seyn hinaus, und glaubt auch, ehe sie zur vollen Selbstkenntnis, zur ganzen Resinnung kommt, dazu hinaus gekommen zu seyn. Eine solche bloß logische Einheit genügt serner noch weniger dem Gefühle. Was soll dieses mit einer bloßen, leeren Form unternehmen? Eine solche bloß logische Einheit genügt endlich am wenigsten dem Willen. Ihm ist es gerade ganz besonders wesentlich, realissren zu wollen.

Die Philosophie soll also für unser Denken, Fühlen und Wollen die reelle Einheit aufstellen, durch die sie einzig befriedigt werden können.

Es foll die Realität unsers Denkens, Fühlens und Wollens begründet werden.

#### 196.

Die reelle Einheit ist das Gegentheil der logischen. Diese besteht bloss in einer Verbindung des Mannigfaltigen. Diese verbirge also das Mannigsaltige nur. Jene muss daher mehr, als diese. Jene muss das Mannigsaltige ausschließen. Die logische Einheit hat nothwendig immer die Mannigsaltigkeit sich gegenüber. Sie ist nur durch diese, denn sie ist nur ihre Form. Die reelle muss über alle Mannigsaltigkeit erhaben, muss durch sich selbst feyn, und die Mannigsaltigkeit muss selbst erst durch sie möglich werden. Die logische Einheit ist nur in Hinsicht der gegenüberste-

henden Mannigfaltigkeit eine Einheit, ist also nur eine relative Einheit. Die reelle muss in aller Hinsicht, muss eine absolute Einheit seyn.

Die Philosophie hat daher die über alle Mannigfaltigkeit erhabene, alle Mannigfaltigkeit ausschließende, absolute Einheit für unser gesammtes Denken, Fühlen und Wollen aufzustellen.

#### 197.

Diese absolute Einheit liegt höher, als alles Denken. Dem Denken ist, wie wir wissen, die Trennung, die Zweyheit, wesentlich. Jene hohe Einheit schließet aber alle Trennung, alle Zweyheit ohne alle Ausnahme aus.

Die Philosophie hat also über alles blosse Denken, d. i. über alles blosse Raisonniren hinaufzusteigen, und da oben jene Einheit aufzusuchen, von der man auf das Denken selbst erst herabkommt.

Oder da unser Bewusstseyn, wenigstens in soferne es selbst wieder dem Denken unterliegt, mit
demselben ewigen Gegensatze behaftet ist, so hat die
Philosophie über unser Bewusstseyn, in soferne wir es als entzweyet schon vorfinden,
hinaufzusteigen, und jenes höhere Eine aufzusuehen, von welchem dieses Bewusstseyn selbst abgeleitet
werden kann.

Diese absolute Einheit kann aber nicht auch höher hegen, als unser Fühlen und Streben. Sonst wäre
sie uns schlechthin, d. i. in aller Hinsicht unerreichbar, und die Vernunst, die ihre Erreichung wenigstens in der einen oder anderen Hinsicht zur unabweislichen Ausgabe macht, wäre Unvernunst.

Die Philosophie hat daher die über das Denkenerhabene Einheit so aufzustellen, dass sie von dem Gefühle berühret, und von dem Willen ergriffen, und uns angeeignet werde.

Oder da unser Bewusstseyn, in so ferne es auch fühlen und streben im höheren Sinne, d. i. sich frey regen kann, auch einer alle Entzweyung ausschließenden Einheit zugänglich ist, so hat die Philosophie mit ihrem hohen Einen unser Bewusstseyn zu betühren, und dadurch in seinem innersten Leben anzuregen.

#### 199.

Die Gesammtausgabe der Philosophie ist daher nicht, wie man so gewöhnlich glaubt, bloss theoretisch, oder bloss praktisch, sondern beides zugleich. Die Philosophie soll nicht nur im Kopse, sondern auch im Herzen Einheit hervorbringen. Sie soll nicht nur unser Wissen, sondern auch unser Handeln mit sich selbst und untereinander in Uebereinstimmung bringen. Sie soll sich also nicht nur über unser Bewusser.

wussteyn erheben, um auf dasselbe in theoretischer Hinsicht herabzusehen. Sie soll sich auf dasselbe auch wieder herablassen, um es selbst in praktischer Hinsicht zu erheben.

Es foll daher durch Philosophie unser inneres geifliges Leben nicht nur erklärt, sondern auch
veredelt werden. Wir sollen durch Philosophie diesen Organism unseres inneren höheren
Daseyns und dadurch auch das Wesentliche jedes
ausser uns besindlichen Seyns kennen lernen.
Allein was wären wir bey aller noch so tiesen
und umfassenden Selbst - und Welt - Kenntnis,
wenn es bey der blossen Kenntnis sein Bewenden hätte? Wir sollen also dieses innere höhere
Daseyn auch erklimmen lernen.

#### 200.

Und so ist dann die Gesammtaufgabe der Philosophie die schon früher angegebene, nähmlich uns zum
Absoluten zu leiten. Nur ist, wie man jetzt sieht,
dieses Absolute vollständig zu nehmen, also nicht nur
in sosenne es den Kopf, sondern in sosenne es auch das
Herz interessirt. Es ist also dieses Absolute wirklich
absolut, d. i. wirklich in aller Hinsicht zu nehmen.

Kopf und Herz sollen in Rücksicht dieses Ersten, Höchsten, Wahrsten auf die eine oder andere Art zur endlichen Entscheidung, zur endlichen Selbstberichtigung kommen, entweder so, dass sie erreichen, was sie suchen, oder dass sie sich bescheiden, dass dieses überhaupt nicht erreicht werden könne, Die Aufschlüsse, welche von der Philosophie über dieses Absolute gegeben werden sollen, betressen aber nicht das Seyn desselben, sondern seine Beschaffenheit. Es soll nicht dargethan werden, dass es sey, sondern was es sey.

Dass es ein Absolutes (ein Erstes, Höchstes, Urwahres u. s. f.) giebt, daran ward nie gezweiselt, daran kann, wenn man sich selbst versteht, ohne Wahnsinn nie gezweiselt werden. Es ist so gewiss ein Absolutes als "an sich" wie ein Relatives als "Erscheinung" ist. Dieses wäre ohne jenes gar Nichts, auch nicht ein Mahl Erscheinung. Es mag nun die formlose Materie, oder die reine Ichheit, oder die Dieselbigkeit (Einerleyheit) von beyden, oder die Gottheit im allgemeinen Vernunftsinn, oder die vor unsern Sinnen liegende Welt, also das uns erscheinende Relative selbst u. s. f. das Absolute seyn. Genug! es ist immer ein Absolutes, und es wird immer anerkannt, dass eines ist. Darüber bleibt der Philosophie Nichts auszumachen übrig.

Allein es ist auch bloss damit weder dem Kopfe noch dem Herzen gedient. Beiden liegt nicht daran, in einem Punkte befriedigt zu seyn, in welchem sie schlechterdings nicht unbefriedigt seyn können. Es liegt ihnen daran, in demjenigen, in welchem sie bisher wenigstens in soserne sie recht tief eindringen wollten, meistens noch unbefriedigt blieben, endlich auch auch ein Mahl auf die eine oder andere Art anhaltend befriediget zu werden.

Dieser Punkt ist die Beschaffenheit des Absoluten. Darüber soll die Philosophie für Kopf und
Herz entscheidende Ausschlüsse geben. Sie soll darthun, was das Absolute sey, oder wenigstens dass
es ihr nicht möglich sey, dieses darzuthun.

## V.

## Was ift das Absolute nicht?

#### 202:

Das Absolute kann wegen seiner Erhabenheit über alles Uebrige, und wegen seiner daraus entstehenden ganz vorzüglichen Eigenthümlichkeit vor der Hand immer nur negativ erkannt werden. Es schwebt zwar der Ahnung, sobald die Vernunst erwacht, immer auch schon positiv vor. Allein ehe sich diese positive aber dunkle Ahnung zur positiven deutlichen Ueberzeugung erheben kann, muss man sich immer erst durch die ganze negative Ueberzeugung durchgearbeitet haben. Ehe man bestimmt und aussührlich wissen kann, was das Absolute sey, muss man bestimmt und aussührlich wissen, was es nicht sey.

## 203.

Das Absolute ist über alles Relative ohne Ausnahme erhaben, ist also kein Relatives. Es ist eben so wenig ein gesteigertes Relatives, als ein gemeines. Es ist auch nicht die höchste Relation; welche alle übrigen unter sich begreift.

Soviel ist über das Absolute schon durch die vorgehenden Untersuchungen (des ersten negativen Theils) ausgemacht. Nun muß aber dieses noch mehr entwickelt werden.

#### 204.

Dus Absolute ist daher, tieser und aussührlicher durchforscht, nicht, wie das Relative, bloss Etwas durch ein Anderes. Es ist nicht bloss dadurch Etwas, dass ein von ihm verschiedenes Etwas ist. Es ist nicht blosser Ressex, blosse Strahlenbrechung eines ihm Gegenüberstehenden.

#### 205.

Es ist daher auch nicht, wie das Relative, an sich Nichts, und nur als Gegensatz eines außer ihm Besindlichen Etwas. Es wird also nicht, wie das Relative, mit diesem Aeusseren ausgehoben. Es wird vielmehr nicht im geringsten verrückt, dieses Aeussere mag bestehen oder untergehen.

## 206.

Das Absolute ist desswegen von aller Zweyheit frey. In ihm ist in keiner Hinsicht irgend ein Gegensatz. In ihm ist schlechthin Nichts, was die in aller Rücksicht vollständigste Einheit nur im Geringsten könnte.

In ihm giebt es also wahrhaft betrachtet Nichts zu unterscheiden. In ihm ist nicht ein Erstes, Zweytes, Drittes u. s. f., also nicht ein Etwas, und dann wieder ein etwas Anderes. Was das Eine ist, welches etwa unser Verstand, damit er es doch einigermassen aussassen und bewahren kann, darin unterscheidet, das ist im Grunde auch jedes Andere, was von diesem Verstande noch unterschieden wird. Und in soferne hat die Indiffedifferenz, die in unseren Tagen im Absoluten zuerst entdeckt worden seyn will, allerdings einen reellen Sinn, aber auch nur in soserne, als sie wirklich in ihrem ganzen Umsange (in ihrer Totalität) genommen wird, nähmlich als Indisserenz schlechthin, also in aller Hinsicht, und nicht bloss als Indisserenz des Subjektiven und Objektiven, also nicht nur in Hinsicht dessen, was uns Subjekt (Vorstellen in der Zeit) und Objekt (Seyn im Raume) heist.

Man sieht, Schelling ärbeitete sich mit dem von ihm zuerst so gebrauchten Ausdruck "Indisferenz" bis zur Ahnung des so lange vergebens gesuchten bestimmten Ausdrucks des Absoluten durch, aber dann doch auch nur bis zur Ahnung dieses Ausdrucks, und so blieb also an seiner Indisferenz noch der Beysatz des Sub- und Objektiven hängen, und es verwandelte sich älsdann (seinem Geiste mochte vorschweben, was immer wollte) doch unter seinem Ausdrucke sein Absolutes wieder in ein Relatives, d. i. seine Gottheit in eine blosse Natur, sein Deism in blossen Pantheism, seine Religion in blosse Poesie u. s. f.

#### 2074

Das Absolute ist unbeschränkt; dem es steht ihm Nichts gegenüber, wodurch es beschränkt werden könnte. Das Relative besindet sich nicht ihm gegenüber, sondern unter ihm, d. i. wenn schon das Relative nur durch das Absolute möglich, nähmlich nur durch das Absolute wenigstens in einer Hinsicht als Erscheinung Etwas ist, so ist dieses nicht auch umgekehrt der Fall, so bedarf nähmlich das Absolute zu seiner Möglichkeit, oder dazu, dass es Etwas sey, nicht des Relativen.

R 2

Das Absolute ist also nicht nur unermesslich, wie das Relative, sondern unendlich.

#### 208.

Es ist unabhängig. Es hat sein Seyn nicht von einem Anderen. Es erhält also sein Schicksal nicht von Aussen. Wovon soll es also abhängen, da es au seinem Bestehen keines "Ausser sich" bedarf?

Bey dem Absoluten hört alle weitere Nachfrage nach irgend einem ferneren Grunde auf. In ihm finden sich das Denken, Fühlen und Wolsen befriedigt. Ueber dasselbe hinaus strebt keines von diesen mehr.

#### 209.

Es ist keiner blossen blinden Norhwendigkeit unterworfen. Es ist über jede Bedingung erhaben; denn
es ist ja das, was erst alles Uebrige bedinget, solglich selbst unbedingt seyn muss. Es ist also auch über
jeden Zwang, über jede blosse blinde Nothwendigkeit
erhaben, indem dieser nur die Wirkung der Oberherrschaft irgend einer Bedingung über das Bedingte
seyn kann.

Sehr einleuchtend ist diese dem Absoluten eigenthümliche Freyheit in Rücksicht der äussern Nothwendigkeit, des äussern Zwanges. Nicht so sehr fällt aber wenigstens auf demjenigen Standpunkte, auf welchem wir uns hier besinden, diese Freyheit in Rücksicht der innern Nothwendigkeit, des innern Zwanges, schon aus. In der ersten Rücksicht ist es nähmlich sehr klar, dass dasjenige keinem äusseren Zwange unterworsen seyn könne, was Nichts auch nur in i gend einer Rücksicht

ficht Gleiches außer sich hat. Ueberdieß dringt sich bierin mit dem negativen Freyheitsbegriffe auch der positive schon ingeheim aut, und wirst auf jenen ein vortheilhaftes Licht. In der zweyten Rücksicht ist zwar der negative Begriff gleichfalls ohne weiters gerechtfertigt. Das Unbedingte kann schlechthin keiner Bedingung untert worsen seyn. Allein dieser negative Begriff bleibhier übrigens auch ganz leer, indem sich sein positiver Gehalt da auf dem blos theoretischen Standpunkte noch gar nicht anmelden kann, und in sosen eist dieser Begriff hier immer noch etwas dunkel.

Das Absolute ist also keine blosse Natur mehr, wie das Relative. Es ist ganz und gar keine Natur mehr, weder eine gemeine, noch eine ungemeine.

#### 210.

Daher enthält das Absolute ferner keine Theile; denn es enthält kein Zwey in was immer für einer Hinsicht. Es ist ohne alle Mehrheit, solglich kein Inbegriff von Bestandstücken, oder auch nur von Eigenschaften u. d. gl.

#### 211.

Es leidet kein Mass. Woran sollte es gemessen werden? An dem Relativen? Dieses auch unendich Mahl gegen dasselbe gehalten ist desswegen nicht ein Mehreres, als wenn es nur ein Mahl genommen wird. Der Unterschied zwischen beiden ist wesentlich. Es müste also nur an sich selbst gemessen werden. Ist aber dieses ein eigentliches Messen?

Das Absolute ist nicht nur für jedes blos sinnliche, sondern auch für jedes Verstandes - Mass zu groß. Jedes von beiden ist nur ein relatives,

#### 112,

Es ist keiner Veränderung fähig. Wo müste ein Grund zu seiner Veränderung liegen? Aufser ihm? Es ist aber von jeder äußeren Bestimmung schlechthin unabhängig, sowohl in Rücksicht des Seyns, als des Zustandes, in dem es ist.

In ihm? Da ist aber überall kein Mannigsaltiges, also kein Verschiedenes, und Verschiedenheit ist doch zur Veränderung wesentlich.

Das Absolute kann daher nicht entstehen, oder vergehen. Es kann nicht aus sich heraustreten, oder Etwas in sich hineinziehen. Es kann sich nicht mit einem Anderen verbinden, oder davon wieder trennen. Es kann nicht irgend eine Gestalt annehmen und wieder ablegen, nicht sich vermehren und vermindern, nicht sich ausdehnen und wieder zurückziehen u. s. f.

## 213.

Es ist schlechthin nicht Natur, d. i.] weder unmittelbar noch mittelbar, also in keiner Hinsicht, weder in wahrer noch in scheinbarer; denn es kann weder in der einen noch in der andern, es kann schlechthin keinem Zwange unterliegen. Es kann nicht nur
Natur nicht seyn, sondern auch nicht ein Mahl scheinen müssen.

oh and by Google

Und so ist dann das Absolute, wenn man alle Merkmahle des Relativen durchgeht, überhaupt Nichts von dem, was das Relative ist. Es kann ihm keines der Prädikate beygelegt werden, welche dem Relativen zukommen.

So genommen hat das Paradoxon des unbekannten Verfassers des geistvollen Autsatzes "Aphorismen über das Absolutecc (in Bouterwecks Neuem Mufeum) einen reellen Sinn. Es heisst dort: "Man darf ihm (dem Absoluten) ferner keine Prädikate beylegen, und durch diese Beylegung wird es eben so fehr verunstaltet, als wenn man es zu einem Prädikate von etwas Anderem macht.cc Wenn ihm gar kein Prädikat zukommt, so ist es auch - gar nichts. Es kann ihm also nur kein relatives Prädikat, d. i. kein folches zukommen, das von ihm felbst verschieden, das etwas anderes, als es wieder felbst ware, wie das der Fallbey allem Relativen ist, wo ein Prädikat immer nur eine Seite, einen Theil u. f. f. feines Gegenstandes, aber nicht diesen selbst, und ganz ausfagt. Es muss daher auch dem Absoluten wenigstens Ein Prädikat zukommen. Aber was dieses immer für eines seyn mag, es kann kein relatives, es muss selbst wieder ein absolutes, es muss das Absolute selbst feyn.

Wir sehen bey dieser Gelegenheit wieder, wie Schelling auch hier bis zur Ahnung des bestimmten Ausdrucks des Absoluten, aber dann doch wieder nur bis zur Ahnung vordrang. Sein als einzige ewige Wahrheit proklamirtes "A ist A" ist ganz gewis die einzig richtige Form für das Urtheil, wodurch das Absolute ausgesprochen werden soll. In diesem Urtheile muss nähmlich, wenn es wahr seyn soll, das Subjekt von Prädikat

dikat ganz erschöpst werden. Allein es ist auf diese Weise doch nur die hohle Form für dieses Urtheil gesertigt. Es ist dadurch noch nichts bekannt, als "das Absolute ist das Absolute." Was weiss man damit? Da sich Schelling mit dieser leeren Form selbst nicht begnügen konnte, so suchte er dafür endlich auch einen Inhalt. Allein er suchte ihn bloss mittels der Spekulation, also mittels des Verstandes, und da konnte er dann nothwendig keinen andern, als einen relativen erhalten. Er leimte nähmlich die zwey höchsten Relationen, das Subjektive und Objektive, zu einem Absoluten zusammen.

#### 215.

Eben fo, wie das Absolute selbst ganz von dem Relativen verschieden ist, muß auch die Kenntniss des Absoluten von der Kenntniss des Relativen gänzlich verschieden seyn. In das Relative kann man nicht anders als mittelbar, nähmlich nur dadurch eindringen, dass man in sein Entgegengesetztes eindringt. In das Absolute dringt man nicht anders als unmittelbar ein. In dieses ist ein Eindringen durch irgend ein demselben Entgegengesetztes unmöglich. Um zur Kenntniss des Relativen zu gelangen, muß man von diesem abstrahiren, und auf ein Anderes ausser ihm sehen. Um aber mit dem Absoluten bekannt zu werden, muß man gerade von allem Aeusseren abstrahiren, und bloss auf dieses Absolute sehen.

#### 216.

Wenn daher das Relative anfangs als Etwas, und hinterher bey genauerer Ansicht als Nichts erscheint. scheint, so erscheint umgekehrt das Absolute auf den ersten Blick sehr oft als Nichts, zeigt sich aber nachher, so wie es schärfer untersucht wird, als Etwas, als das einzige Etwas im eminenten Sinne. Unser Blick, nur an relative Größen gewöhnt, glaubt da, wo er nichts Relatives sindet, zuerst überhaupt Nichts mehr zu sinden; sindet aber, wenn er sich gehörig erweitert und geschärft hat, nun erst eine wahre, eigentliche, sindet die einzige an sich wirkliche Größe.

Unser geistiges Auge wird, wie unser körperliches, zuerst immer nur an ein farbiges Licht gewöhnt. Desswegen sieht es bey einem neuen ganz reinen, ganz weissen Lichte wenigstens ansangs nicht.

#### 217.

Die Kenntniss des Absoluten erhebt sich daher auch über das Unbegreisliche, von welchem die des Relativen nie ganz los wird. Sie geht vom Urreellen aus, und dadurch, aber auch nur dadurch, ist sür uns im Wesentlichen ganze Begreislichkeit möglich. Wir begreisen nur dann im Wesentlichen vollständig, wenn wir in unseren Formen einen Stoff, der nicht nur im Gegensatze mit diesen Formen, sondern an sich Etwas ist, erblicken, und wenn wir einsehen, woher er in dieselben kommt. Wenn wir uns also über die auf dem Felde des Relativen ewige Zweyheit zum Einen erheben, welches keines Anderen mehr bedarf, um Etwas zu seyn. Dieses wird uns durch die Kenntniss des Absoluten.

Die Begreislichkeit, die uns dadurch verschafft wird, ist daher, wie man sieht, eine reelle und nicht bloss logische. Wir im Ganzen werden dabey beruhiget, nicht bloss eine Seite von uns, z. B. nicht bloss das Raisonnement. Wir sinden uns in dem dadurch gewordenen Lichte überhaupt so ganz in unserem Elemente, dass wir wenigstens in der Hauptsache nichts Mehreres verlangen. Wir sehen das Wesentlichste im Wesentlichsten ein. Es mag daher der Verstand noch manche Frage auszulösen übrig haben. Gesühl, Herz, Vernunst haben keinen unerklärlichen Zweisel mehr. Es mag also für jenen noch Manches unbegreislich bleiben. Wir begreisen wenigstens alles das, was diesen wichtig ist. — und wir begreisen auch noch die Nothwendigkeit der sür jenen unvermeidlichen Unbegreislichkeit.

#### 218.

Die Kenntniss des Absoluten erhebt uns über das Begränzte. Sie erhebt uns zum Allumsassenden. Sie stellt uns daher auf denjenigen Standpunkt, welcher im Wesentlichen die ganze Aussicht beherrscht. Wir übersehen auf ihm im Wesentlichen Alles. Unser Blick ist da von keinem äusseren Hindernisse beschränkt. Wir sehen daher, da freylich unsere Sehkrast nicht so gränzenlos, als unser Sehkreis ist, wenigstens alle Richtungen, wenn gleich nicht alle Gegenstände, die in diesen Richtungen liegen. Und wir sehen wenigstens die ganze Hauptbeschaffenheit aller dieser Gegenstände, wenn gleich nicht auch alle ihre Nebenbestimmungen und Nebenbeschaffenheiten.

Doch

Doch dieser Innbegriff alles Relativen biethet eigentlich nur ein Unermessliches dar. Das wahre Unendliche sinden wir erst in der Ansicht des Absoluten selbst. Dieses ist ja das durch keine Schranken eingeengte Reelle, das keines Anderen, als seiner selbst bedarf, um Etwas zu seyn. Dieses ist das große, einzige, also allumfassende Reelle, durch das alles Uebrige erst dasjenige ist, was es ist. Dieses ist also der wahre Inbegriff alles wahren Reellen.

Desswegen zeichnet sich die Kenntniss des Absoluten durch große, weitgreisende Gedanken aus. Indess die Kenntniss des Relativen bloß viele, aber immer nur auf gewiße Fächer beschränkte Gedanken ausstellt, stellt die Kenntniss des Absoluten zwar wenige, aber umfassende auf. Die erste verschaffet nur Begriffe, und diese sind an gewiße Bezirke und in soferne immer an Einseitigkeit gebunden. Die zweyte schafft Ideen. Diese aber erheben sich über jede Beschränkung auf Fächer, Diese erheben sich zur Allseitigkeit,

#### 219.

Die Kenntniss des Absoluten erhebt uns zur Vollftändigkeit. Sie verschaffet uns nicht nur, wie wir eben zuvor fanden, eine vollständige Uebersicht alles Bedingten (Relativen), wenigstens seinen Hauptseiten nach, sondern auch eine Uebersicht der allem Relativen zum Grunde liegenden Bedingung oder des Absoluten, wodurch die wahre absolute Vollständigkeit erst ganz geschlossen wird. Zur ersten Uebersicht kann die Kenntnis des Relativen durch Zusall oder durch unendlich viele Versuche auch kommen. Allein dieser Uebersicht entgeht, auch wenn sie in ihrer Art vollendet ist, immer noch gerade das wichtigste Gebieth, das des Grundes, von dem alles Andere getragen wird.

Daher die innige Klarheit, und die hohe Ruhe, wodurch sich der Besitz der Kenntnis des Absoluten auszeichnet.

#### 220.

Die Kenntnifs des Absoluten erhebt uns über das blosse Gegenseyn. Sie erhebt über Alles, was sich noch auf irgend Etwas ihm zum Grunde liegendes bezieht, zu diesem Alles tragenden Grunde selbst. Sie erhebt über alles Abgeleitete zur Urvoraussetzung, von der alle Ableitung ausgeht. Diesen Urgrund, diese Urvoraussetzung kann man aber nicht auch so, wie etwa irgend einen andern Grund, der felbst nur wieder ein Begründetes ist, bloss als schon vor uns daliegend aufgreifen. Man muss zu seiner Bekanntschaft über alles von selbst schon daliegende hinausgehen, sich die Idee eines Höheren schaffen, und dann erst unter der Leitung dieser Idee zum Ziele zu gelangen fuchen. Nur das Relative liegt vor uns schon fertig und reif für unsere Kenntnis da. Absolute aber ist weder unmittelbar noch mittelbar im Relativen enthalten.

Daraus

Daraus erklärt sich das Abweichende, das spezisisch Verschiedene, das zwischen der philosophischen und jeder bloss phisischen Kenntniss Statt hat. Es erklärt sich daraus der wesentliche und auffallende Unterschied zwischen Weisheit und blosser Wissenschaft.

#### 221.

Die Kenntniss des Absoluten ist nicht zusammengesetzt, wie die des Relativen. Indess diese zahllose
Gegenstände, Seiten, Richtungen u. s. f. berührt, verweilt jene bey Einem Gegenstande, bey Einer Richtung u. s. f. Indess also die letzte Vielerley weiss, weiss
die erste nur Eines. Aber dieses Eine wiegt bey weitem
alles Uebrige auf. Dieses Eine bricht sich, wie sich
später zeigen wird, gewissermassen in alles Viele.

#### 222.

Jede andere Kenntniss ist bey aller ihrer Ausdehnung doch immer noch auf ein bestimmtes Mass beschränkt. Die Kenntniss des Absoluten ist allumfassend. Sie beleuchtet Alles ausser ihr. Sie zeichnet sich also eben so durch ihre Ausdehnung, als durch ihre Einfachheit aus. Ihr Wahres ist nicht nur auf dem einen oder andern Felde, sondern auf jedem wahr. Ohne ihre Wahrheit ist Nichts wahr.

#### 223.

Die Kenntnis des Absoluten ist unveränderlich. Sie ist wenigstens in der Ahnung überall und immer, wo Vernunft wach ist, im Wesentlichen ebendieselbe. Ihr Ausdruck kann durch die Unbeständigkeit des Verstandes, der Phantasie u. d. gl. oft sich selbst sehr ungleich werden. Sie selbst aber, wenigstens in ihrer Grund-Ahnung, bleibt sich immer gleich.

#### 224.

Die Kenntniss des Absoluten ist nicht phisich, nicht bloss theoretisch im gewöhnlichen Sinne. Sie berührt nicht bloss den Kopf, wie die des Relativen, sondern auch das Herz, und dieses gerade an seiner höchsten Seite. Sie ist also keine bloss glänzende, aber todte, sondern eine belebende, eine all-belebende Kenntniss.

# VI.

Durch welches Organ gelangt man zum
Absoluten?

### 225.

Das Absolute ist, wie wir gefunden haben, von dem Relativen wesentlich, und ganz verschieden. Die Erkenntnissart des ersten kann daher vor der Erkenntnissart des zweyten nicht weniger verschieden seyn.

## 226.

Die vorhin berührten Eigenthümlich keiten der Erkenntniss des Absoluten deuten zwar insgesammt auf die hohe Eigenthümlichkeit desjenigen (Organs hin, welches sich des Absoluten bemächtigen können soll. Vorzüglich aber wird die Erhabenheit dieses Organs durch diejenige Eigenthümlichkeit bezeichnet, vermöge welcher wir von der Kenntniss des Absoluten über alles bloss Gegebene erhoben werden.

#### 227.

Um zum Relativen zu gelangen, brauchen wir uns nur den Eindrücken hinzugeben, die dasselbe auf uns macht. Das Relative dringt sich uns ohne unser freyes Zuthun von Selbst auf.

#### 228.

Um zum Absoluten zu gelangen, müssen wir uns aber selbstthätig über alle blossen Eindrücke erheben. Das Absolute weicht uns aus, wenn wir ihm nicht nachgehen.

## 229.

Wenn wir gleich auch im ersten Falle selbstthätig sind, und die Wahrnehmung durch unsern Verstand bearbeiten, so bearbeiten wir doch immer nur ein ohne unser freyes Zuthun Erhaltenes, und wir sind selbst während der Bearbeitung immer noch wenigstens mittelbar in der Gewalt der zum Grunde liegenden Eindrücke. Wir können, wenn wir richtig arbeiten wollen, nur zersetzen und verbinden, aber Nichts dazu oder wegthun. Wir kommen nie über das bloss Gegebene hinaus.

#### 230.

Ganz anders verhält es sich im zweyten Falle. Hier beginnen wir schon mit unserer eigenen Selbstthätigkeit, und fahren mit ihr auch fort. Denn wenn schon auch hier der später dazukommende Verstand nichts anderes, als zersetzen und verbinden kann, so ist doch das, was er zersetzet und verbinder, unser eigenes Produkt, und wir produciren auch während seinem Zersetzen und Verbinden immersort noch neuerdings. Wir gehen hier schon von einem Selbstgeben oder Selbstschaffen aus, und erhalten uns durch

unsere höhere freye Thätigkeit auch immer auf diefer Höhe.

## 231.

Die Erkenneniss des Absoluten oder die Philosophie kann daher nicht wie irgend eine andere, wie nähmlich irgend eine Phisik, nur gleich so gefunden, sie muss frey von uns selbst producirt, geschaffen werden.

## 232:

Es hat zwar auch bey den phisischen Erwerbungen ein freyer Akt, wenigstens in Rücksicht ihrer größern Ausführlichkeit; also eine Art freyer Produktion Statt. Man muss auch dort Mehreres, Grundlicheres u. f. f. erwerben wollen, also den Entschlus, den Muth, die Festigkeit, tiefer zu untersuchen, pro-Man kann ja diefes Alles auch unterlassen: duciren. Man kann fich fogar felbst manchen fich von selbst herandrängenden Eindrücken verschließen. Allein die ganze hier mögliche freye Selbsthätigkeit erstreckt sich, wie man fieht, da doch nur über das Auffassen und nicht auch über das Aufzufassende, nur über die Behandlung des Gegenstandes, und nicht auch über den Gegenstand, nur über die Form, und nicht auch über die Materie. Der Gegenstand, das Relative, liegt hier immer fchon vor uns da:

Bey den philosophischen Anstrengungen muss der Gegenstand, das Absolute, selbst erst in den Kreis unseres Aussalsens hergebracht werden. Dieses Absolute ist ja, wie wir wissen, in dem vor uns besindlichen Relativen weder unmittelbar noch mittelbar enthalten. Hier haben wir also nicht nur die Form, sondern auch die Materie, in soferne sie für uns Materie seyn soll, nicht nur die Behandlung des Gegenstandes, sondern den Gegenstand selbst, versteht sich, als Gegenstand für uns, hervorzubringen. Hier muss unsere freye Selbsthätigkeit, unsere freye Produktion, ganz umfassend seyn.

Wir müssen hier nicht bloss frey und selbstthätig untersuchen, sondern uns zu dem Zuuntersuchenden auch noch frey und selbstthätig erheben. Das Letzte haben wir bey der Untersuchung des Relativen nicht nöthig. Dieses besindet sich schon von Selbst in den Kreisen, in welchen auch wir uns gemeinhin besinden.

# 234.

Es ist daher eigentlich auch nicht blosse Erkenntniss, es ist es diese wenigstens nicht unmittelbar, was
man auf dem philosophischen Felde sucht, wenn man
mit sich in Rücksicht der hieher gehörigen Aufgabe
ganz im Reinen ist. Man sucht zwar eine Erkenntniss. Aber man sucht auch noch das zu Erkennende
selbst, und man muss dieses vor jener suchen. Zuerst
muss

muss der Gegenstand für uns daseyn, che uns eine Erkenntniss von demselben möglich ist.

Die ganze große Frage kann daker nicht seyn:
"Wie gelangt man zur Kenntnis des Absoluten?"
sondern: "wie gelangt man zum Absoluten überhaupt,
in aller Hinsicht, d. i. sowohl zu seiner Erkenntniss,
als auch und zwar zuvor schon zu ihm selhst?" zu
seinem Besitz, wenn dieser Ausdruck erlaubt ist.

Man hätte schon aus den Wirkungen, die man sich von der Philosophie versprach, auf diese Ansicht derselben kommen können. Man erwartete eine vollständige, nähmlich Kopf und Herz umfassende, Selbsteinheit. Ist diese durch eine blosse Kenneniss, also durch eine blosse Kopfanstrengung, möglich?

### 235.

Nur so erscheint die Philosophie in ihrer ganzen hohen Eigenthümlichkeit, als vollständig freyes Produkt von uns selbst. Bey jeder beschränkteren Ansicht sinkt sie immer mehr oder weniger zum blossen halb freyen Produkt, also zur blossen Phisik herab. Jede bloss spekulative oder auch bloss mistische Philosophie (die aktiv mistische noch am meisten ausgenommen) setzt also das Absolute schon immer, wie das Relative, als ohne unser Zuthun für uns vorhanden voraus, und erkläret sich bloss darüber, wie man es beraisonniren, oder beschauen müsse, um — seine Neugierde zu befriedigen.

Desswegen sind auch alle diese Philosophien, besonders die spekulativen, immer schon ganz six und

fertig, und man braucht nur hinzusitzen, und sie — zu lernen. Ein gutes Gedächtnis, Etwas Verstand, und dann vielleicht auch noch eine Nachtlampe ist Alles, was man ausser seinem Kompendium nöthig hat, um ein Philosoph zu werden. Wie! die Philosophie soll nur eine Strickleiter seyn, gedreht aus Syllogismen, und zum Verkause seil für jeden blossen Verstand, der Laune und Zeit zum Klettern hat? Uns sey sie mehr! Uns sey sie die schönere Anstrengung eines freyen Selbsterhebens unsers ganzen Geistes!

## 236.

Nun lässt sich bestimmen, wie das Organ beschaffen seyn müsse, durch welches Philosophie möglich seyn soll.

Ein Organ, das nur finden, oder nur Gefundenes bearbeiten kann, ist zur Begründung von Philosophie schlechthin untauglich. Dazu wird ein Höheres, Unabhängigeres, Gewaltigeres ersodert.

#### 237.

Es find mehrere Organe nothwendig, um zum Absoluten zu gelangen. Das Absolute soll ja nicht nur erkannt, sondern auch noch vorher zur Erkenntnis für uns erst hergebracht werden. Wir sollen uns zuvor in den Kreis des Absoluten erheben, ehe wir es zu sehen versuchen. Beides kann nicht durch Ein Organ geschehen.

#### 238.

Das Erkennen des Absoluten mus wenigstens zum Theil nach den gewöhnlichen Erkenntnissgesetzen, unter welchen wir stehen, erfolgen. Am Erkennen sind also auch diejenigen Kräfte in uns theilzunehmen im Stande, welche sich sonst nur mit dem Relativen beschäftigen.

Freylich, wie sich später zeigen wird, nur unter der Leitung einer höheren, welche macht, dass sie immer bey Sinnen bleiben.

#### 239.

Das Hersetzen (Herschaffen) des Absoluten, oder eigentlich das Erheben zum Absoluten, kann nur nach eigenen, höheren Gesetzen Statt haben. Dadurch unterscheidet sich ja eben das Relative vom Absoluten, dass sich uns jenes nothwendig ausgringt, und dass wir dieses nur dann sinden können, wenn wir es frey aussuchen, und uns frey aneignen. Hierzu gehören also höhere Kräfte, als die gewöhnlichen, welche sich nur mit dem Relativen abgeben.

#### 210.

Wir finden in uns wirklich zwey Klassen von Krästen oder Organen des Geistes, wovon die eine zunächst nur für das Relative, die andere zunächst nur für ein Höheres, also für das Absolute gebaut, folglich auch bestimmt ist. Wir sin den in uns Empsindung und Verstand, welche sich nur geben lassen, und Vernunst und Willen, welche nur schaffen können. Und gleichsam in der Mitte zwischen beiden sinden wir das Gefühl, welches, indem es auch nur ein Gegebenes, aber bloss ein nus von uns selbst Gegebenes, aufnimmt, gewissermassen das Band zwischen unserem gemeinen und höheren Daseyn bildet.

Mit andern Worten, wir bestehen aus Sinnlichkeit und Vernunst. Das Gefühl macht den Uebergang zwischen diesen beiden einander so sehr Entgegengesetzten. Es nimmt von der Vernunst, und wirkt alsdann unter Anderen auch auf die Sinnlichkeit. Es nimmt von Oben, und wirkt nach Unten.

### 241.

Von diesen Organen ist nun die Empfindung sehr offenbar untauglich, uns zum Absoluten zu führen.

Vorausgesetzt sogar, dass das Absolute schon so bloss und ganz wie das Relative vor uns daliege, wie soll uns denn die Empsindung selbst in diesem ihr günstigsten Falle zu demselben hinzubringen im Stande seyn? Sie kann ja, wie früher gezeigt wurde, über sich selbst schlechterdings nicht hinaus. Sie kann nicht weiter, als zum Afficirtwerden, zu einem Verändertseyn, zu einem Zustande von uns. Soll dieses selbst schon das Absolute seyn? Welch ein Absolutes!

### 242.

Diese gar so offenbare Untauglichkeit der Empfindung war auch die Ursache, wegen welcher es nur fehr wenige philosophische Versuche wagten, sie zur obersten, d. i. philosophischen Wahrheits - Quelle zu machen. Und selbst diese wenigen Versuche erhielten nie vielen und anhaltenden Kredit. Wenn die Empfindung gleich im gemeinen Leben immer in großem Ansehen stand, so erwarb sie sich desswegen auf dem philosophischen Gebiethe nie eine beträchtliche Achtung. Musste sie sich doch selbst alsdann, wenn sie in irgend einem Systeme als oberste Schiedsrichterin auftrat, diese ihre richterliche Gewalt von einer höheren Kraft, von dem Verstande, rechtfertigen lassen. Sie für fich allein war nicht im Stande, fich für jene hohe Eigenheit zu legitimiren. Sie war es weder mittelbar, durch Raisonnement, das über ihre Natur ift, noch auch unmittelbar durch Anschauung, die fich nicht immer genug gleich bleibt.

#### 243.

Die Empfindung bescheidet sich daher gewöhnlich selbst sehr leicht über ihr untergeordnetes Verhältniss. Sie erkennt fast immer bald wenigstens in einiger Hinsicht — ein Tribunal über sich an. Sie überlässt nähmlich die Macht, positive Aussprüche zu thun, einer höheren Kraft, und behält sich nur das Recht bevor, negativ mitzusprechen, Einwendungen zu machen, eine Art "Veto" auszuüben. Sie verlangt

langt also gewöhnlich nicht, selbst eine Philosophie ausstellen, sondern nur jede ausgestellte verwerfen zu dürsen, wenn sie ihr nicht Genüge leistet.

#### 244.

Ist also die Empfindung auf diese Art wenigstens ein negativ entscheidendes Organ für Philosophie?

Das Entscheiden ist überhaupt über die Gränzen der Empsindung. Ihr ist überhaupt nicht mehr möglich, als das Berichten, und selbst ihre Berichte beschränken sich, recht verstanden, nur auf Zustände von uns. Zu entscheiden hat sie also, wenn sie ihre Macht nicht überschreiten will, auf keine Art, weder auf eine positive, noch auf eine negative. Die Entscheidung gebührt schlechterdings nur einer höheren Krast.

#### 245.

Freylich muss sich die Entscheidung, wenn sie nicht willkührlich seyn will, an die Berichte halten, und es scheint also der Empsindung wenigstens mittelbar doch noch eine entscheidende Stimme zuzukommen. Es wird ihr aber hier auch gar nicht alles Recht, zu entscheiden, angestritten. Sie kann allerdings auch entscheiden — über ihre Gegenstände, nähmlich über unser Afficirtseyn. Sie kann entscheiden, ob wir in diesem oder jenem Falle ohne unser Zuthun so oder anders berührt sind. Allein wird auf dem philosophischen Gebiethe nur darüber eine Entscheidung gesucht?

246.

Digitized by Goog

# 246.

"Aber dieses Afficirtseyn ist die Wirkung von einem Afficiren: Folglich enthäle der Bericht wenigstens mittelbar auch eine Nachricht von einem Anderen, als von dem blossen Afficirtseyn." Davon enthält, wie früher gezeigt wurde, der reine Bericht der Empfindung Nichts. Was davon in ihm enthalten zu seyn scheint, ist schon nicht mehr blosse Sache der erzählenden Empfindung, sondern des beurtheilenden Verstandes. Und so ist es dann immer noch nicht die Empfindung, welche gegen allgemeingültige, objektive, absolute, philosophische Behauptungen mit irgend einer Einrede, mit irgend einem "Veto" austreten dars.

### 247.

Die Empfindung ist daher weder mittelbar noch unmittelbar, weder nahe, noch entsernt ein Organ, wodurch Philosophie möglich wäre. Alle ihr auf ihrem relativen Felde, wo blosser Schein herrscht, möglichen Behauptungen werden auf dem philosophischen, also absoluten, wo nur Wahrheit gilt, blosse Fragen, zu derer Aussöfung sie schlechthin Nichts beytragen kann, sondern wobey es ihr bloss zu erwarten steht, wie diese Aussöfung lauten werde.

#### 248.

Die Empfindung ist so wenig ein Organ für Philosophie, für absolute Wahrheit, absolute Realität, dass sie vielmehr gerade das eigentliche Organ für Un-

Unphilosophie, für absoluten Irrthum, absoluten Schein. ift. Die Philosophie strebt zum Allgemeingültigen, zum Nothwendigen, zum "An fich", und die Empfindung kann über das Einzelngültige, über das Zufällige, über das blosse Scheinen nicht hinaus. Sie für fich allein ist zwischen die Klammern dieses blosen Scheins, dieser reinen Subjektivität, im strengsten Sinne genommen eingeengt. Sie für fich allein kann nicht ein Mahl zur Erscheinung, zu einer mit Objektiven gleichsam gemischten Subjektivität hinaus. Ich stecke z. B. die eine kalte Hand in das Wasser, und finde dieses lau. Ich stecke die andere warme hinein, und das Waffer ist kalt. Ich sehe meine Hand vor dem Spiegel an. Es ist die rechte. Ich betrachte das ihr gleiche Bild im Spiegel. Dieses ist die linke. Der Schiffer sieht Land vor sich und fährt darauf zu. Es verschwindet, wie er sich nähert. Es war eine blosse Nebelbank. Ein anderes Mahl schaut er von der Kuste auf das Meer hinaus, und es erheben sich vor seinem Blicke Paläste, Felder, Waldungen aus den Fluten. Ich bekomme Besuche, viele Besuche auf ein Mahl. Mein ganzes Zimmer wird voll. Ich sehe und höre die Menschen, die vor mir da stehen und sprechen, und doch sind es nur einige unruhige Blutstropfen, die mich dieses sehen und hören machen. Mit dem Saugen einiger Egel an meinen Adern verliehrt fich ein Gesellschafter nach dem andern u. f. f. Welche Wahrheit, Realität, Objektivität!

Ueber-

Ueberhaupt kann ich ja gerade nur mit fünf Sinnen, und nur mit Sinnen von diesem bestimmten Grade
von Reizbarkeit empfinden. Wie! wenn ich bloss
mit zwey und drey, oder mit acht und zehn empfinden könnte? Oder wenn meine fünf Sinne auch nur
reitzbarer, wenn z. B. das Auge in seinem natürlichen
Zustande schon mikroskopisch u. s. f. wäre! u. s. f.

Allein wenn ich alle möglichen Sinne in jeder möglichen Erhöhung befässe, ich wäre, wenn ich sonst Nichts wäre, dadurch allein doch nur ein Ball mehrerer mit mir möglicher Spiele. Ich wäre dadurch allein doch nur eine vielseitigere Einzelnheit, Individualität, Subjektivität, und könnte dem ungeachtet über diese blosse Einzelnheit noch nicht hinaus.

Innerhalb des Reiches der blossen Empfindung herrschet, man mag sie so vielseitig annehmen, als man will, doch immer nur blosse Einzelnheit, blosse reine stäts wechselnde Subjektivität.

Vielseitigere Berührungen der Empfindung mögen zahlreichere Anregungen irgend einer höhern Kraft werden. Sie für fich allein find aber immer Nichts, als vorübergehende bedeutungslose Spiele.

Soll also die Philosophie ganz das Gegentheil von dem behaupten, was die Empsindung behauptet? Eigentlich behauptet diese, recht verstanden, so viel nicht, als man gewöhnlich glaubt. Uebrigens soll aber jene das, was diese wirksich aber undeutlich behauptet, bestimmt erklären, und dann auch noch das ansühren, wovon diese ganz schweigt, und was uns gleichwohl nöthiger ist, als alles Andere.

Die Behauptungen der Empfindung auf dem relativen Felde werden daher, wie gefagt, auf dem absoluten zu blossen Fragen, und dies ist das Einzige, was die Empfindung für Philosophie thun kann. Aber auch diese Fragen sind, wie wir wissen, noch nicht die ganze Aufgabe der Philosophie. Es wird nähmlich durch diese niedrigeren Fragen die Vernunst erst zu höhern veranlasst, und erst diese höhern machen alsdann das eigentliche philosophische Problem aus.

#### 249,

Der Verstand ist im Punkte der Philosophie anmassender, als die Empsindung. Diese bescheidet sich, wie schon angemerkt wurde, fast immer bald darüber, das. fie nicht im Stande sey, uns zum eigentlichen Reellen zu führen. Der Verstand erhält von sich diese Selbstüberwindung nicht so leicht. Er ist allerdings auch größern Versuchungen ausgesetzt. Die Empsindung ist schlechthin an das blosse Geben lassen, an das bloße Leiden gebunden. Der Verstand hingegen erhebt fich wenigstens einigermassen über dieses blosse Geben lassen, über dieses blosse leidende Annehmen. Er bearbeitet nähmlich ein Gegebenes auch selbstthätig. Dieses nun verführt ihn, zu glauben, er könne über das Geben laffen überhaupt hinaus, weil er über daffelbe zum Theil, in Rücksicht des Bearbeitens nähmlich, hinaus kann.

### 250.

Allein kann er denn desswegen schon über alles bloss Gegebene hinaus, weil er über das blosse Geben lassen

laffen hinaus kann? Er vermag freylich mehr, als die blosse Empfindung. Diese mus das, was sie erhält, schlechterdings so annehmen, und liegen lassen, wie es ihr gegeben wird. Er aber kann es auch noch auf verschiedene Art bearbeiten. Allein dadurch erhebt er fich doch nur der Form, und nicht auch dem Stoffe nach, also doch nur zum Theile und nicht ganz, er erhebt fich wenigstens in der hier obwaltenden Rückficht doch mehr nur zufällig, als wesentlich über jene. Er bearbeitet das Gegebene, aber er bearbeitet auf diese Art dann doch nur ein Gegebenes. Er bearbeitet das Relative, aber dann doch nur ein Relatives. Er gelangt also zu einem durch ihn modificirten Gegebenen und Relativen, aber dann doch nur zu einem Gegebenen und Relativen. Er dringt in das Gegebene und Relative tiefer hinein, aber nicht darüber hinaus.

Er ist daher eben so wenig, als die Empsindung das für die Philosophie geeignete Organ. Das Absolute kann eben so wenig bloss erraisonnirt, als mit unsern fünf Sinnen ergriffen werden.

#### 251.

Die Philosophie sucht das Eine, in welchem alle Trennung aushört, in welchem schlechterdings kein Erstes und Zweytes, keine Entgegensetzung Statt hat. Der Verstand aber kann unmöglich über die Zweiheit hinaus. Er treibt sein Wesen unausweichlich bloss innerhalb der Entgegensetzung. Er kann sich die Zweiheit höchstens verbergen, aber nicht ausheben lassen. Seine innerste Natur ist die der Reslexion.

252.

Die Philosophie sucht das Unendliche, das nicht nur seine Gränzen allmählig im der weiter hinausrückt, sondern überhaupt und immer und überall keine Gränzen hat, weil überhaupt und immer und überall Nichts ihm gegenüber steht, wodurch es begränzt werden könnte. Der Verstand aber arbeitet sich unmöglich über das Begränzte hinauf, weil er sich unmöglich über die Entgegensetzung hinauf arbeitet, bey welcher nothwendig immer das Eine das Andere ausschließt, folglich begränzt. Er kann nun zwar mit seinen Entgegensatzungen ohne Ende fortschreiten, und kennt insoferne auch keine Gränzen. Allein er gelangt auf diese Weise doch nur zu einem ohne Ende Endlichen, d. i. unendlich Endlichen, also zu einem Unermesslichen, aber desswegen noch zu keinem Unendlichen.

Man dringe in seine Natur tieser ein! Er geht von Begriffen durch Urtheile zu Schlüssen fort. Haben diese letzten irgend wo ein Ende? Und der Begriff ist, wie früher angemerkt wurde, selbst schon ein Urtheil. Ein Urtheil aber besteht wenigstens aus zwei Begriffen. Haben also die Begriffe irgend wo einen Anfang? So ist also der Verstand eine Art von Zaubertubus, der uns, so lange wir ihn nur mit dem Auge messen, immer gerade die rechte Länge zu haben scheint, für den aber, sobald wir ihm mit dem Massstabe genauer zu Leibe gehen, kein Mass lang, und zugleich keines kurz genug ist. Er fängt überall und nirgends auf.

Die Philosophie sucht das Erste, das Unabhängige, den Urgrund, der keinen fernern Grund mehr hinter fich hat, von dem er felbst wieder begründet wäre. Der Verstand aber gelangt unmöglich jemals zu einem folchen Urgrund Das Gesetz der Entgegensetzung, in welchem er eingeklammert ift, hält ihn auch hier gefangen. Der Grund, zu welchem er gelangt, mag ein noch so hoher Grund seyn. Der höchste ist er doch nicht, denn sein gegenüberstehender. von welchem er selbst wieder begründet ist, wie er ihn auch entgegenbegründet, ist eben so hoch. Desswegen hört der Verstand, wenn er fich selbst versteht, in seinem Fortschreiten nach dem Urgrunde auch nie auf sortzuschreiten, und nimmt eine endlose Reihe von Grunden an. Bleibt er ja irgend ein Mahl stehen, so geschieht es. genau betrachtet, nicht aus Befriedigung, fondern aus Ermüdung. Ueberredet er sich aber alsdann doch. bey den gesuchten Ersten angekommen zu seyn, so ist dieses offenbar nur eine Einbildung, durch die er fich seine Ohnmacht verbergen will.

Desswegen beginnt der Verstand da, wo er allein Alles leisten will, immer mit einer Untreue gegen sich selbst. Er kann bekanntlich seine Zwecke nur durch Beweise, im gewöhnlichen Sinne, nähmlich durch Schlüsse, erreichen. Beweisen heißt aber ein Unbekanntes, Ungewisses, aus einem Bekannten, Gewissen, ableiten. Er verliehrt sich daher entweder in einen Kreis, circulum vitiosum, wie ihn die Schule nennt, oder er nimmt offenbar Eines schlechthin an. Er beweist also

dns Eine durch das Andere, oder er beginnt ohne Beweiss, um durch Beweise sein Heil zu finden.

### 254.

Die Philosophie fucht das über alles, was blofs gegeben ift, Erhabene, fucht das über alle blosse Natur Hinausliegende, was nicht mehr unter der Regel der unausweichlichen Nothwendigkeit steht. Der Verstand aber kann sich schlechthin nicht über das Gegebene erheben. Er kann dieses nur bearbeiten, aber nicht an feine Stelle ein Neues felbst hervorbringen. Macht er fich von dem für seine Bearbeitung erhaltenen Stoffe doch los, so bleibt ihm für sein Geschäft Nichts übrig, als etwa seine eigene Form, die ihm aber auch ohne sein Zuthun schon bloss gegeben ist, und feine fernere Thätigkeit wird alsdann dadurch nicht besserer, sondern schlechterer Art. Seine Arbeit verwandelt fich nun in ein blosses inhaltloses Spiel mit Sein Denken wird ein Zersetzen, und fich felbft. Verbinden seiner eigenen Denkformen, d. i. ein Zeretzen seines Zersetzens, und ein Verbinden seines Verbindens. Kömmt er dadurch dem Höhern näher?

Wenn man ihn aber auch bey seiner reelleren Thätigkeit, und nicht bloss bey der eben berührten bloss logischen, betrachtet, und dabei vorzüglich auf die Beyträge sieht, die er, nicht von Aussen erhält, sondern aus sich selbst hergiebt, und wodurch er sich also über das blosse Geben lassen erhebt, erhebt er sich denn selbst da über alles Gegebene, über alle blosse

blosse Natur, die nur als Gegensatz eines Anderen Bedeutung hat, zu einem Höheren an sich Bedeutung Habenden, über allen, blossen Zwang zu einem Freyen? Haben seine Formen an sich Bedeutung, und Realität, oder nur als Abglanz höhererer Vernunstformen? Sind sie wirklich in aller Hinsicht, oder nur in äusserer unabhängig? Ist seine Einheit für sich, oder nur als Wiederstrahl der Vernunst-Einheit von innerem Gehalte? Ist seine Einheit über jede Zweyheit, also siber jede Abhängigkeit erhaben?

#### 255+

Der Verstand kommt also für sich allein so wenig, als die Empsindung jemahls zum an sich Wahten, zum wahrhaft Reellen, zu einem Höheren, als
blos Einzelnen, und Beziehungsweisen, d. i. Subjektiven und Relativen. Er für sich allein ist also so
wenig, als die Empsindung das geeignete Organ für
Philosophie.

Diejenigen, welche ihr ganzes philosophisches Heil vom Verstande, d. i. vom Raisonnoment allein erwarten, glauben alle Gewissheit erst durch den Beweiss erreichen zu können. Wenn aber alle Gewissheit nur durch den Beweiss entstehet, so entstehet ja seine eigene auch wieder nur durch ihn, und es muss vor allem Anderen die Kraft des Beweisens selbst erst bewiesen werden. Allein in welchem Labyrinte stehen wir nun? In Rücksicht des zweyten Beweisens kehret dieselbe Foderung zurück, welche in Rücksicht des ersten Statt hatte. Das Beweisen Nro. 1. drängte uns zu einem Beweisen Nro. 2. fort. Dieses lässt

uns aber eben so wenig ruhen. Wir müssen wieder nach Nro. 3. voran, und sehen nun schonein, dass es für uns nirgends eine bleibende Stätte giebt.

Doch! wir wollen dem Beweise das Recht, das man ihm gewöhnlich ohne weiteres zugestehet, auch ohne weiteres, also ohne einen ferneren Beweis zugestehen. Was gewinnen wir dadurch? Kommen wir, dieses zugegeben, durch ihn allein zu irgend einer Wahrheit? Unmittelbar nicht, das gestehen selbst seine Patronen ein. "aber mittelbar" fagen fie. Allein mus denn das Mittelbare, damit es für uns mittelbar ift, nicht endlich durch irgend ein Unmittelbares mit uns zusammenhängen? Was nützt es uns, wenn von der Wahrheit eine Strickleiter herabhängt, wir aber keine Sprosse derselben berühren können? Verschafft uns der Beweis diefes Unmittelbare? Bringt er uns auf die erfte Sprosse der Leiter hin? Wir muffen von einem Ersten Gewissen ausgehen, um zu einem Zweiten, und so alsdann weiter voran zu kommen. Allein der Beweis kennt kein Erstes und Zweytes. Er kennt nur ein Drittes, Viertes u. f. w. geht zwar auch von einem ersten Satze durch einen zweyten zu einem dritten. Allein die beiden erften find nicht fein Werk. Diese behauptet er nur, und er soll ja beweisen. Erst der Dritte ist sein Produkt, ist also sein erster. Sein Eins ist also schon ein Drey. Das wahre Eins kennt er nicht. Es muss uns daher nothwendig zuvor immer schon ein Unbewiesenes wahr und gewiss feyn, che uns ein Bewiefenes wahr und gewifs werden kann.

256.

Allein ungeachtet dieser offenbaren Unzulänglichkeit ist er gewöhnlich doch nicht im Stande, sich von dem Glauben loszumachen, endlich doch noch ein Mahl über seine Formen hinaus zum "An sich" gelangen zu können. Wenigstens traut er sich diese Krast in so serne zu, als er sich ganz vorzüglich anstrengt. So lange er sich in seiner Gemeinheit betrachtet, sieht er wohl seine Unzulänglichkeit bestimmt genug selbst ein. Allein von seiner Erhöhung, von seiner Anstrengung, glaubt er mehr erwarten zu dürsen. Aendert er denn aber, wie wir sanden, durch diese Erhöhung seine Natur?

## 257.

Dasjenige in seiner erhöheten Anstrengung, wovon er eigentlich sein Heil erwartet, ist die Abstraktion. Diese gehörig und lange genug fortgesetzt muss
ihn, meint er, endlich unvermeidlich zum Reellen,
zum "An sich" u. s. f. führen. Sie löset ja von
dem erhaltenen Mannigsaltigen, das freylich viel bloss
Veränderliches enthält, allmählig alles dieses Veränderliche u. s. f. ab, und so bleibt dann am Ende
nothwendig das Ewige, Wahre, Wirkliche allein
zurück.

#### 258.

Diese Hoffnung stützt sich aber auf sehr morsche Gründe. Sie setzet als ausgemacht voraus, dass in dem Gegebenen der Empfindung und des Verstandes das zu Suchende, in dem Relativen das Absolute schon enthalten sey. Allein diese Voraussetzung ist

T 2

ja hohl. Das Absolute steckt ja, wie wir wissen, nicht schon im Relativen; indem ja das von aller Trennung freye Eine nicht wieder in der Trennung, das wahre Unendliche nicht in dem Endlichen, das Höhere nicht in dem Niederen u. s. f. enthalten seyn kann.

# 259.

Obige Hoffnung setzet ferner voraus, dass der Grad bestimmt angegeben werden könne, bis auf welchen die Abstraktion, um zum Reellen zu gelangen, fortgesetzt werden muffe. Allein dieser Grad ist ja ebenfalls nicht bestimmbar. Denn will man im Abstrahiren nur bis auf irgend einen untergeordneten Grad fortfahren? Bis auf welchen? Er steht doch nicht bloß in unserer Willkühr?! Er muß durch irgend einen Grund gerechtfertigt werden. Allein diefer Grund kann selbst nur wieder von der Abstraktion (indem Alles von ihr abhängt) gefunden werden, und es kehrt über die Dauer dieser zweyten Abstraktion die vorige Frage zurück. Wir wollen aber diefen Grad durch irgend einen Grund bestimmt seyn lassen, so mus die Abstraktion auf ihm entweder bey einem Mannigfaltigen oder bey einem Einfachen ste-Nimmt man den ersten Fall an, so steht die Abstraktion nicht da, wo sie hier auf dem philosophischen Felde stehen foll, bey dem alle Mannigfaltigkeit ausschließenden Einen. Nimmt man den zweyten Fall an, fo nimmt man einen für die Abstraktion; für den Verstand, unmöglichen Fall an. Denn das EinEinfache, wobey man am Ende stünde, müste doch immer noch wenigstens ein Merkmahl, also ein Begriff seyn. Allein ein einfacher Begriff ist, wie gezeigt wurde, für den Verstand ein Unding.

Die konsequenten Abstrahirer fragen daher auch nicht lange nach dem Grade, bis auf welchen sie sortabstrahiren sollen, sondern führen ihre Abstraktion ohne weiteres vollends durch. Sie vollenden selbe. Was bleibt ihnen aber alsdann auch am Ende übrig? Wie wir oben fanden — Nichts, als das reine Wort.

Wir erlebten in unsern Tagen die bochste Abstraktion, die Vollendung der Abstraktion, und mit ihr zugleich das eben berührte endliche Schickfal aller Abstraktion, wenn sie durchgeführt wird. Man war, wie man meinte, bey einem einfachen Begriffe angelangt, welcher hiels ,,abfolute Identität, aber wohlgemerkt mit dem Beysatze des Subjektiven und Objektiven." Welche Einfachheit!! Und man hatte, wie man ferner meinte, in dieser absoluten Identität das Allerreelleste, das einzige wahrhaft Reelle, das aber sogleich aufhörte, das Reelle zu feyn, wofür manes aus b, fobald man es anders nannte, das nue fo lange Etwas war, als es absolute Identität hiefs. Man wollte es auch Einerleyheit, Diescl-bigkeit, Istheit u. s. f. nennen. Allein weg war es in jeder Uebersetzung. O! du gewaltiges - Wort!

#### 260.

Ist nun aber der Verstand für Philosophie auch kein negatives Organ, weil er kein positives dafür ist? Gebührt ihm auch kein Veto, weil ihm keine gesetzgebende bende Kraft gebührt? Sind auch seine Widersprüche leer, und nicht zu scheuen, weil seine Wahrheiten hohl, und nicht befriedigend sind? Kann er gar nicht mehrere Rücksicht für sich sodern, als die Empsindung?

### 261.

Er ist von dieser Seite allerdings zu Mehrerem berechtiget. Er kann vor Allem sodern, dass man seinem Widerspruche ausweiche, so lange man an seiner Hand einhergeht. Wohin man also durch Spekulation kommen mag, man mag mittels derselben auswärts zu dem zu suchenden Reellen, oder abwärts von dem schon gesundenen steigen, so soll man sich immer vor dem Widerspruche hüten. Was es immer für Begrisse seyn mögen, welche man behandelt, wenn sie Begrisse von ihm und auf seinem Gebiethe sind, so soll man nie Widersprechende miteinander vereinigen. Man zerstört sich sonst nothwendig sein eigenes Werk. Man wird unverständig, und das soll man wenigstens auf dem Felde des Verstandes ossenbar nicht seyn.

Was foll man also zu den Versuchen von Philosophie sagen, welche durch blosse Spekulation, also durch blosses Raisonnement, durch blosse Verstandes - Anstrengung, zum Absoluten gekommen zu seyn glauben, und dann doch in ihrem Absoluten ein Etwas zu besitzen wähnen, das über (?) nein! wider allen Verstand sowohl den gesunden und sogar spekulativen, als auch den gemeinen ist?! Freylich nach vollendeter Spekulation erklären sie dieselbe von ihrer Höhe herab selbst für nichtig, indem sie sich der Missik in die Arme

Arme werfen. Allein heisst das nicht die Leiter, auf welcher man emporstieg, umstossen, um Andere und auch sich selbst glauben zu machen, man habe sich mit überirdischer Kraft frey emporgehoben?

#### 262.

Der Verstand kann ferner fodern, dass man seinem Widerspruche auch alsdann noch ausweiche, wenn man feine Hand verläfst, und fich in Regionen erhebt, welche er nicht mehr betreten kann. Denn fo wie man alsdann über seine Wahrheiten hinausgeht, geht man auch über die Möglichkeit seiner Widersprüche In jenen höheren Regionen ist schlechthin keine Entgegensetzung, also auch kein Stoff zu Widersprüchen. Wollte man sich, aber da doch noch Behauptungen erlauben, die sich, nach den richtig erkannten und angewandten Verstandesgesetzen beurtheilt, widersprechen, so wäre das ein Zeichen, dass man sich mit dem errungenen Höheren wieder zu tief herabgesenkt, oder dass man den Verstand zu hoch hinaufgesteigert hätte. Allein dadurch hätte man sich wieder seine eigene Arbeit zernichtet. Man hätte das Höhere zu einem Niederern, das Absolute zu einem Relativen, oder das Niedere zu einem Höheren, das Relative zu einem Absoluten, d. i. jedes dazu gemacht, was es schlechthin nicht seyn kann. wäre, um vernünftig zu seyn, unverständig geworden. Muss denn aber die Vernunft Unverstand, oder mus fie bloss mehr als Verstand seyn?

Alfo

Alfo läst sich die Vernunft nicht zum Verstande herabsenken, der Verstand nicht zur Vernunft erheben? Eigentlich nicht, wohl aber uneigentlich. Jene folt, wenn sie ihre Ideen von diesem bearbeiten lässt, nie vergessen, dass sie dadurch von ihm nie etwas Neues erhalten könne, sich also nie mehr nach ihm, als nach fich richten durfe. Diefer foll, wenn er ihre Ideen bearbeitet, nie vergessen, dass er dadurch nie etwas Neues geben konne, fich also immer mehr nach ihr, als nach ... fich richten muffe. Jene foll die Arbeiten von diefem immer in einem lebendigeren Sinne nehmen, als sie von diesem kommen. Dieser soll nie bereden wollen, dass der Sinn, den er zu geben im Stande ift, der einzige fey, welcher gegeben werden kann.

# 263.

Der Verstand kann also sodern, dass man seine Prädikate, d. i. diejenigen, die er aus sich zu geben im Stande ist, also die relativen von seinen Gegenständen nach seinen Gesetzen, folglich ohne Widersprucht gebrauche, dass man sie daher so lange so gebrauche, als man sie eigenzlich gebraucht. Sonst würde er selbst gemissbraucht.

## 264.

Er kann ferner auch fodern, das man feine Prädikate von höheren Gegenständen nach feinen Gesetzen, also ohne Widerspruch, gebrauche, dass man sie also auch da noch so gebrauche, wo sie uneigentlich gebraucht werden. Sonst würde durch ihn die Vernunft gemisbraucht. Er kann daher fodern, dass man seinem wirklichen und nicht bloss eingebildeten Widerspruche immer und überall ausweiche. Sein Widerspruch ist ein allgemeines, allenthalben geltendes Veto. Aber auch nur sein Widerspruch, nicht seine blosse Unbegreislichkeit. Es giebt ein Wahres, das über ihm ist, aber keines, das wider ihn ist (wenn er sich selbst kennt).

#### 266.

Unmittelbar ist also der Verstand für Philosophie nur ein negatives Organ. Allein mittelbar kann er dasur auch ein positives werden.

Er kann erstens in Rücksicht seiner selbst zur Auslösung der philosophischen Aufgabe positiv beytragen. Er kann sich nähmlich durch Spekulation über die Natur der Spekulation ausklären, und dadurch sich selbst kennen, und sich über sich selbst orientiren lernen. Durch diese Selbstkenntnis, Selbstorientirung gelangt er zugleich zur Kenntnis seines Verhältnisses, zur Vernunst. Er mus sich, um sich bestimmt kennen zu lernen, bestimmt von der Vernunst scheiden, und ihrer Superiorität mit deutlicher Unterwerfung huldigen. Der erste Schritt zur entschiedenen und deutichen Betretung des philosophischen Gebiethes!

Aber freylich! wie man sieht, erst noch ein Schritt außer diesem Gebiethe. Der erste auf demselben kann, wie sich zeigen wird, nur durch eine andere höhere Kraft geschehen.

267.

## 267.

Der Verstand kann ferner auch in Rücksicht des Höhern zur Auslösung der philosophischen Ausgabe positiv beytragen. Wenn nähmlich dieses Höhere anderwärts errungen ist, so kann er es für uns bearbeiten. Er kann es wenigstens einigermaßen in seine Beprisse aussassen, und dadurch auch für den Kopf bestimmter darstellen und sichern, indess es sonst gröstentheils nur dem Herzen vorschwebt, und daher leicht zu entreissen, oder wenigstens zu verunstalten ist.

#### 268.

Und so ist also der Verstand für Philosophie freylich nicht so mächtig, als er von der einen Parthey gehalten wird, aber auch nicht so unmächtig, als ihn die andere glaubt. Er ist nicht so wahrhaft, dass ihm Alles, was er fagt, ohne weiters, ohne höhere Bürgschaft, zu glauben wäre. Er ist aber auch kein solcher Lügner, dass er für sich gar keinen Glauben verdiente. Wenn er freylich seine ganze Aussagen bloß aus sich nimmt, und dann dieses blos formelle Spiel für reelle Arbeit ausgiebt, so ist er ein Betrüger, oder wenigstens ein Betrogener. Wenn er sich aber den Stoff zu seinen Arbeiten anders woher geben läst, so liefert er allerdings reelle Resultate. Wenn er sich also selbst vergisst, so verdient er in keiner Hinsicht Achtung. Wenn er sich selbst aber immer im Auge behalt, wenn er also bey Verstande bleibt, so ist er aller Ehren werth.

Das Organ für Philosophie mus nicht bloss leiden, mus nicht bloss an einem ihm anderswoher Gegeben selbstthätig seyn, mus also nicht bloss annehmen, oder ein bloss Angenommenes bearbeiten, sondern mus selbst hervorbringen, mus selbst schaffen, und durch seine Produkte zu einer neuen höheren freyen Selbstthätigkeit anregen können.

Das Absolute liegt, was nicht bestimmt genug angemerkt werden kann, nicht schon unter dem Relativen, also nicht schon wie ein Relatives gesertiget zum blossen Aufgreisen da. Um zu ihm zu gelangen, müsen wir mehr als bloss hinsitzen, und uns afficiren lassen, und etwa diese Affectionen hinum und herum wenden. In diesem mehr oder weniger nur leidenden Zustande wird uns nur Relatives zu Theil. Um uns des Absoluten zu bemächtigen, müsen wir uns über jedes blosse Leiden erheben, und uns durch eine eigene höhere Kraft in einen höheren lebendigern Zustand versetzen. Dazu müsen wir also aufstehen, und über das Relative hinausstreben. Die Kenntniss des Relativen dringt sich uns auf. Die des Absoluten müsen wir uns selbst geben.

### 270.

Ein solches höher strebendes, freyes Organ ist die Vernunft, aber auch nur die Vernunft im eigentlichen Sinne. Einst kannte man, wie schon berührt wurde, nur eine raisonnirende oder theoretische Vernunft. nunft. Nicht diese ist das genannte Organ. In unsern Tagen lernte man endlich auch eine zum Handeln antreibende, eine praktische kennen. Auch nicht diese so ganz im Gegensatze mit jener und daher so ganz von allem Erkennen entblösste Vernunft ist das angeführte Organ. Also nicht irgend eine halbirte oder auch irgend eine aus zwei Vernunsten zusammengesetzte, sondern die Eine untheilbare und einfache Vernunft ist es, welche zugleich erkennend und belebend ist, welche nähmlich belebt, indem sie erkennt, und erkennt, indem sie belebt. Also das heilige Feuer in uns, das unser inneres höheres Daseyn zugleich beleuchtet und erwärmt, das lebendige Princip in uns, das in uns zugleich neue Ansichten ösnet, und neue Bestrebungen anregt, dieses ist es.

#### 271.

Man kann zwar diese Eine Vernunft, um sie unter das Augenglas des Verstandes zu bringen, von zwey Seiten ansehen. Man kann sie, wie aus den Vorhergehenden erhellet, in soferne als theoretisirend betrachten, in wieserne sie auch unsere Begriffe, Urtheile und Schlüsse durch ihre höheren idealen Ansichten leitet, in wieserne sie also auch über Wahres und Falsches aber freylich nur in höherer Instanz, solglich nicht bloss durch Raisonnement, sondern mit oberrichterlicher Machtvollkommenheit entscheidet. Und man kann sie überdiess in soserne vorzüglich nur als praktisch betrachten, in wieserne sie mit ihren Produkten zunächst nicht so bloss auf unsere Urtheile, sondern

auf unsere Handlungen wirkt. Allein es ist bey diefen Unterscheidungen des Verstandes der Vernunstansicht nie zu vergessen, dass sie nur zum Behuse unsers überall trennenden Verstandes, aber nicht an sich,
Statt haben. An sich ist es immer nur dieselbe einzige
schaffende Vernunst, welche uns mit ihren Ideen zugleich Licht und Leben giebt.

#### 272.

Diese Eine wahre nicht bloss ein Aeusseres bearbeitende, fondern aus fich schaffende Vernunft nun ist erstens das eigentliche unmittelbare negative Organ für Philosophie. Sie entzieht Allem, was nicht Philosophie seyn kann, ihr eigenthümliches Licht und Leben, fo dass es außer Stand gesetzt wird, Kopf und Herz so ganz rein anzusprechen, wie es follte, um sie im Wesentlichen ganz zu befriedigen. Sie verursacht also in uns die Defekte von höherer Klarheit, und von innigerer Wärme, welche Ursache sind, dass wir manchen Philosophemen nur mit einer Art von totaler oder partieller Selbstbetäubung unsern Beyfall geben können. Sie ist der uns überall begleitende Genius, der uns oft noch mit unsichtbarer Gewalt abhält, uns einem Systeme anzuvertrauen, dessen übrigens imponirenden Waffen fich der Verstand doch schon lange gefangen gab.

#### 273.

Diese Vernunft ist ferner das eigentliche positive. Organ für Philosophie. Die Eigenschaften des Absoluten luten, welche die Philosophie angeben soll, können, wie gezeigt wurde, nicht von irgend Etwas außer uns bloß abstrahirt, sondern müssen von uns und aus uns selbst geschaffen werden. Schaffen aus sich selbst, und nicht bloß abziehen von einem Andern, also nicht nur zusammengesetzten, kann aber nur die Vernunst. Nur diese erzeugt Ideen, die weder ganz noch in Theilen außer ihr vorhanden sind, aus sich. Und so ist dann sie und nur sie das eigentliche Organ für Philosophie. Sie und nur sie stellt Wahrheiten auf, welche Kopf und Herz gleich und im Wesentlichen ganz befriedigen. Sie und nur sie theilt Licht und Leben über unser ganzes inneres und höheres Daseyn aus.

Die Phantasie scheint auch schaffen zu können. Ihr Schaffen ist aber offenbar nur ein ost ungeheures Zusammensetzen, das bloss durch dieses "Ungeheure" ein schöpferisches Ansehen gewinnt. Liegen die Theile ihrer sogenannten Schöpfungen nicht deutlich ausser ihr da? Verhällt es sich mit den Ideen der Vernunst auch so? Wo in der ganzen Ersahrungswelt kommt z. B. des vor, was die Vernunst mit ihrer Idee von Sittlichkeit will? Wird diese nicht eben desswegen von den blossen Raisonneurs für eine Chimäre verschrien?

## 274.

Die Vernunft muss uns, um uns mit ihren Ideen zu erreichen, mit denselben unmittelbar berühren. Sie muss uns damit afficiren, und wir müssen uns dieser Selbstafficirung bewusst werden. Wir können dieses, wie wir sanden, nur durch das Gefühl. Das Gefühl Gefühl ist daher ein zweytes eigentliches und unmittelbares Organ für Philosophie.

## 275.

Aber auch nur das Gefühl im eigentlichen Sinne, nur das Gefühl als folche unmittelbare Auffassung der unmittelbaren Vernunftberührungen, der unmittelbaren Selbst - Afficirungen, also nur das Gefühl in seiner höheren reineren Bedeutung ist dieses Organ. Wir sinden in uns eine Klarheit, die von Innen kommt. Wir sinden in uns eine Wärme, die wir uns selbst geben. Nur dasjenige Princip in uns, das uns diese innere Klarheit und diese innere geistige Lebenswärme verkündet, ist das genannte Organ.

# 276.

Dieses Gefühl wird gar zu leicht von fremdartigen Auswüchsen umstrickt. Die Empfindung löst sich oft in seine täuschende Fäden auf, und umschlingt jenes mit seinem Gewebe. Von diesen Umgebungen nun muss es losgemacht, es mus in seiner Reinheit gebraucht werden, wenn es als wahres philosophisches Organ wirken soll.

Die Empfindung kann sich so sehr verseinern, dass man, wenn man sich nicht genau beobachtet, zu fühlen glaubt, indess man doch nur empfindet. Allein bey genauerer Beobachtung zeigt es sich schon, ob die Berührung, der man sich hingiebt, von Aussen, oder von Innen kommt, ob es z. B. ein gröberer oder feinerer Vortheil, oder ob es die Sache an sich ist, die uns interessitt. Nur das-

dasjenige in uns, was uns dieses letzte höhere Interesse kund thut, ist Gefühl.

### 277.

Das Gefühl wird ferner gar zu leicht, wenn auch nicht durch äußere Umgebungen, wenigstens durch innere Hindernisse gehemmt. Es kann gar zu leicht an der hinlänglichen Stärke und Zahl der Berührungen gebrechen, wodurch es zu seinem ganzen Leben angeregt werden soll. Seine Regung bleibt alsdann halb, unvollständig, matt. Es soll aber ganz angeregt, es soll lebendig in seinem ganzen Umsange seyn. Nur so nur als ganzes inniges Gefühl ist es gehöriges philosophiches Organ.

## 278·

In dieser Reinheit und Lebendigkeit aber wirkt es alsdann für Philosophie auch mit großem Nachdruck — vor Allem wieder negativ. Es greist nähmlich in diesem Zustande schon sehr bestimmt und sehr schnell dem langsameren Begriffe vor, und bezeichnet, sobwohl undeutlich, aber doch lebhast, sast jeden einzelnen Schritt, der, um auf philosophischem Gebiethe voranzuschreiten, unterbleiben soll. Es nimmt sehr richtig und sehr behende jede Stelle wahr, welcher die eigenthümliche Klarheit und Wärme mangelt, um eine Stelle auf dem höheren Gebiethe der Philosophie zu seyn. Es leitet, wie eine Art höheren Instinktes, von jeder Stelle ab, die für Philosophie zu niedrig liegt.

liegt. Und es leitet so, sowohl indem es sich empört, als auch indem es wenigstens blos schweigt. Es ist das Medium, wodurch die Vernunft als schützender Genius auf uns wirkt.

### 279.

Die Vernunft ist aber auch ein fegnender Genius. Und auch diese Segnungen gelangen von ihr nur durch das Gefühl zu uns. Und so wirkt dann das Gefühl auch als positives Organ für Philosophie. Es theilt uns das höhere Licht, das von der Vernunft ausströmt, und die lebendigere Wärme, die durch die Vernunft angeregt wird, mit. Es leitet die Strahlen, durch die uns neue höhere Ansichten entstehen sollen, und die Funken, an welchen sich ein neues höheres Leben in uns entzünden soll, in unser innerstes Daseyn.

Diese Wirkungen des von der Vernunft angeregten Gefühls, besonders diese positiven, sind oft so gewaltig, dass sie dem nicht schon ziemlich geübten Verstande leicht überirdischer Art zu seyn scheinen, und unter der Benennung "Visionen, Infirationen" nicht nur geliebt und geachtet, sondern auch, und zwar noch mehr, bewundert, aber eben desswegen auch leicht gemissbraucht werden. Unter glücklichen Umständen begründen sie wenigstens für sich allein ohne merkliche Beyhülfe des Verstandes das bekannte schöne Resultat, das man Lebens-Weisheit heist.

### 280.

Alle diese höheren Organe reichen ohne das innerste und höchste, unter welchem alle stehen, und U von von welchem alle erst in ihrem eigentlichen innern Leben erhalten werden, ohne den Willen — zur Philosophie noch nicht hin. Erst durch diesen vereinigen sich, wie schon gezeigt wurde, alle unsere höheren Lebens-Ingredienzien zu einem wirklichen, ganzen, andauernden Leben. Erst der Wille ist die eigentliche Seele unserer Seele.

#### 281.

Das Absolute liegt, wie schon öfter erinnert wurde, nicht so wie das Relative, das uns von selbst anstöst, vor uns da. Dieses dringt sich uns mehr oder weniger in jedem gemeinen Zustande schon aus. Es lässt nicht nach, an uns zu rütteln, bis es nicht unsere Ausmerksamkeit erhalten hat. Jenes nicht. Jenes berührt uns nicht, so lange wir bloss leidend in unserer Gemeinheit daliegen. Um von jenem berührt zu werden, müssen wir ausstehen, und uns frey aus uns selbst über jede Gemeinheit, über jedes ohne unser Zuthun sich aufdringende Relative erheben. Das kann nur durch unsern Willen geschehen.

Wer fich das Heiligthum des Höchsten nicht öfnet, für den ist und bleibt es geschlossen. Von Selbst öfnet es sich ihm nicht. Nur das Gemeine liegt auf offenem Felde da.

#### 282.

Die Vernunft hält uns zwar von felbst ihre hohen Wahrheiten und Realitäten vor. Allein diese ihre hohen hohen Produkte sind nicht bloss zur Beschauung, sondern auch zur Anregung bestimmt. Wenn sie bloss in das Auge und nicht auch in das Leben aufgesasst werden, so sind sie nicht ein Mahl ganz gekannt. Es ist alsdann nur ihre äussere Hülle, aber nicht auch ihr innerer Geist gekannt. Sie sinken auf diese Art zu blossen kalten und todten Begriffen herab, und ihre ganze lebendige Wesenheit geht verlohren. Welche Kenntniss vom Sehen ist dem Blindgebohrnen. Welche Kenntniss vom Sehen ist dem Blindgebohrnen. durch blosse Beschreibung des ihm mangelnden Sinnes möglich? Das Hohe, was uns die Vernunst vorhält, muss uns also von uns selbst angeeignet werden. Das kann nur durch unsern Willen geschehen.

### 283.

Das Gefühl muss, wie wir zuvor hörten, in seiner Reinheit, d. i. losgewickelt von allen fremdarti-U 2 gen

<sup>\*)</sup> Freylich, auch der Blindgebohrne spricht von Farben, wenn er die farbichten Gegenstände betasten kann. Und so lässt sich wohl gar der Fall denken, dass ein Mahl ein Blindgebohrner eine Theorie der Farben zu Stande brächte. Wie sehr würde denn aber wohl dieselbe dem Auge zusagen? Ist von dem blossen Raisonnement ohne alle Theilnahme des Gesühles und des Willens eine gründlichere Theorie des Wahren zu erwarten, als von dem blossen Betasten ohne alle Theilnahme des Auges eine Theorie der Farben?

gen Umgebungen der nachäffenden Empfindung wirken, um nur die Vernunftprodukte und nichts Niedrigeres in unfer Bewußtfeyn gelangen zu lassen. Diese
täuschende Empfindung wird aber von der Neigung
erkünstelt, um ihre Anmassungen, die sie vor den
Einstüssen der Vernunft immer in Gefahr sieht, zu
retten. Es müssen also, wenn dem Gefühle seine Reinheit erhalten werden soll, die Neigungen gezügelt
werden. Das kann nur durch unsern Willen geschehen.

## 284.

Das Gefühl muß ferner, um richtig zu wirken, in seiner ganzen Innigkeit wirken. Dazu muß es nun nicht nur slüchtig, sondern anhaltend berührt werden. Dieses kann aber nicht geschehen, wenn die Regungen der Vernunst nur dem Zusalle überlassen werden. Es ist nothwendig, dass man diese Regungen sesthalte, dass man die sonst nur wie Blitze vorübereilenden Funken des höheren Vernunst. Wahren aussange, und in einem dadurch mit neuer höherer Krast belebten Daseyn sixire. Das kann nur durch unsern Willen geschehen.

## 285.

Und so ist also auch der Wille ein Organ für Philosophie. Er ist das höchste, das vollendende. Die Willensthätigkeit, die von der Spekulation gewöhnlich für so gleichgültig zur Austösung der philosophischen Aufgabe gehalten wird, ist doch so offenbar entscheidend dafür.

## 286.

Der Wille ist höchstes negatives Organ. Er entfernet das, wodurch das aus der Vernunst durch das
Gefühl ausströmende Licht und Leben abgehalten werden würde. Er lösst die gemeinen Bande auf, womit die Neigung Kopf und Herz umspinnt; denn er
zügelt diese Neigung, das sie mit ihren gemeinen Gespinnsten innerhalb ihres Bezirkes bleibe.

## 287.

Der Wille ist höchstes positives Organ. Er eignet uns das sich darbiethende hohe Leben wirklich an und entwickelt und sichert uns eben dadurch auch das davon abhängige Licht. Er macht uns die großen Bestrebungen, zu welchen die Vernunst aussodert, eigen, und dadurch erst die hohen Aussprüche der Vernunst auch selbst klar. Wir lernen erst durch ihn, durch die wirklichen Versuche, zu denen er uns bestimmt, kennen, was es sey, sich erheben über alles Gemeine zum Höheren, über alles Relative zum Absoluten.

### 288.

Und so ist nun Philosophie nur durch das Zusammenwirken aller unserer höhez ren Geistes-Organe möglich. Nur der vollständigen Thätigkeit unsers Geistes ergiebt sich das Urwahrez das Höhere, das Absolute.

## 289.

Es ist wenigstens sonderbar, dass man jemahls zu glauben im Stande war, es könne uns ohne unseren ganzen Geist Etwas für den ganzen Geist werden. Philosophie soll uns in unserem höheren Daseyn
ganz durchdringen. Und wir sollen ihr mir diesem
höheren Bestandtheile von uns doch nicht ganz entgegengehen müssen?!

### 290.

Es ist vorzüglich sonderbar, wie man jemahls zu glauben im Stande war, Philosophie könne schon der blossen nur ein wenig mit dem Verstande zersetzten Empsindung werden. Soll denn das Urwahre, das Absolute, nur gleich so wie eine Pssanze gepflückt, oder wie ein Mineral vom Boden ausgehoben werden können?

## 291.

Es ist genau betrachtet nicht weniger sonderbar, wie man jemahls zu glauben im Stande war, Philosophie müsse wenigstens dem Verstande werden, besonders wenn er sich zusammennehme, und wacker darauf losabstrahire. Soll denn das Urwahre, das Absolute, nur so ein blosses Merkmahl seyn, das nach Art anderer Merkmahle als Schild an dem Dingehangt, dem es angehört?

#### 292.

Es ist ferner sehr sonderbar, wie man jemahls zu glauben im Stande war, man werde durch eine Vernunft, die man dadurch wieder zum blossen Verstande herabgewürdiget hatte, dass man sie bloss raisonniren ließ, zur Philosophie gelangen. Soll denn Philosophie eine Zauberfrucht seyn, die einem blossen, aber mit geheimen Krästen versehenen, Worte gehorcht?

### 293.

Es ist auch sehr sonderbar, wie man jemahls zu glauben im Stande war, man könne ohne alles Gefühl des Höheren doch zur richtigen Bekanntschaft mit demfelben gelangen. Soll denn das höhere Leben weniger lebendig seyn, als das niedere, so, dass es leichter als dieses in einem blossen Bilde schon erschöpfend darstellbar wäre?

### 294.

Es ist endlich wieder vorzüglich sonderbar, wie man jemahls zu glauben im Stande war, für Philosophie sey besonders der Zustand des Willen's sehr gleichgültig. Soll denn Philosophie wie eine der gewöhnlichen Künste und Wissenschaften nur irgend eine Umgebung von uns, oder uns selbst in unserem innersten Daseyn durchdringen?

Will man aber dieses Durchdringen mehr nur eine Folge als einen Grund von Philosophie seyn Iassen? Will man nähmlich behaupten, Philosophie wirke nur dahin, entstehe aber nicht auch daher? Allein kann denn Etwas in dieses unser innerstes Seyn hinein, das nicht auch daraus hervorkommt? Kann eine Pflanze dahin ihre Wuszeln treiben, wenn sie nicht von daher ihre Nahrung erhält?

### 295.

Wem daher eines der angeführten Organe gebricht, wem eines derselben noch nicht entwickelt? oder wieder abgestumpft ist, wer eines bey seinem Streben nach Philosophie unthätig feyn läst, dem ift Philosophie nicht möglich. Zu jeder der gewöhnlichen Künste oder Wissenschaften ift schon dieses oder jenes einzelne bessere Organ in uns vorzüglich unentbehrlich, und wem es mangelt, der ist zu der entsprechenden Kunst oder Wissenschaft verdorben. Zur Philosophie sind alle unsere höheren Organe in einem vorzüglichen Grade unentbehrlich. - Für eine der zewöhnlichen Künste oder Wissenschaften mag die eine oder andere Seite desjenigen, der fich ihr widmet, z. B. die Phantasie, die Urtheilskraft u. f. f. hinreichen. Für die Philosophie wird seine ganze höhere Menschheit erfodert.

Jedem anderen Fache gesteht man willig gewisse unserer bestern Kräste, als spezitisch nothwendig zu, warum nicht auch dem philosophischen? — "Aber warum diesem alle?" — Weil dieses allumfassend ist.

## 296.

Folgt man daher auf seinem Gange nach Philosophie nur dem einen oder anderen Organe, so gelanget man nicht zur Philosophie, sondern zu irgend etwas Anderem.

### 297.

Folgt man nähmlich bloss dem Kopfe, also bloss der Spekulation, so gelangt man zur Sophisterey, aber nicht zur Philosophie.

### 298.

Folgt man hingegen bloss dem Herzen, also bloss einer Art höheren Instinktes, so gelangt man zur Schwärmerey, und wieder nicht zur Philosophie.

#### 299.

Zur Philosophie gelangt man nur, wenn man Kopf und Herz, beiden mit gleichen Schritten, folgt, wenn man eben so viel und richtig fühlt und handelt, als denkt.

## VII.

# Was ist das Absolute?

## 300.

Was fagen nun diese Organe über das Absolute zus? Wie lauter der, vom Willen belebte, vom Gefühle vernommene, und vom Verstande nicht gemissdeutete, sondern vielmehr gegen Missdeutungen gesicherte, Ausspruch der Vernunst über das Absolute?

Die Frage betrift, wie früher gezeugt wurde, nicht den Umstand, ob das Absolute sey, sondern, was es sey?

## 301.

Wir können, ohne uns selbst zu widersprechen, dem Absoluten keine relativen Prädikate, wenigstens im eigentlichen Sinne nicht, beylegen. Wir heben uns sonst das, was wir durch diese Prädikate erhalten wollen, eben durch sie selbst wieder aus.

### 302.

Finden wir aber auch andere Prädikate in uns, als folche? Führen uns die genannten Organe auf irgend etwas Höheres, als auf blosse Beziehungen, Relationen?

Frey-

Freylich bleiben auch höhere Merkmahle immer doch noch Merkmahle d. i. von demjenigen, welchen sie angehören, gewissermassen getrennte Anhänge. Und das Absolute, als das durch keine Trennung getrübte Eine darf schlechthin nicht wie ein Relatives genommen werden, das ein Etwas ift, welches ein anderes Etwas hat das nicht zugleich diefes Etwas wieder felbst ware, das alfo ein Eines ift, das zwey, drey, u. f. f. Merkmahte hat, die nicht felbft wieder jenes Eine maren. Wenn aber hier von höheren Prädikaten, welche dem Absoluten bevgelegt werden sollen, die Rede ift, fo werden damit, eben desswegen, weil sie als höhere bezeichnet werden, keine gewöhnlichen gemeint, wie sie auch dem Relativen zukommen. Es werden also darunter keine in irgend einer Hinsicht von dem Absoluten verschiedene Eigenheiten desselben, sondern schon diejenige ganze Beschaffenheit verstanden, welche nicht bloss eine Eigenschaft des Absoluten, sondern dieses ganz und gar in seinem vollsten innersten Dasevnist. Werden sie aber doch als Merkmahle dargestellt, so geschieht dieses nur von dem Verftande, also nur uneigentlich, und er ift über fich felbst schon orientirt, und weiß, das fie mehr find, als er auszusprechen vermag. Auch kündigen sie sich dem Gefühle schon in ihrem eigentlichen Lichte an. und dieses nun um so mehr. und um so reiner, als auf diese Art ihre Ankundigungen selbst durch den Verstand wenigstens negativ unterstützt, d. i. vor Vermischungen mit anderen gesichert, als größer, dann jeder Verstandesbegriff, dargestellt werden, u. f. f.

### 303.

Die relativen Merkmahle sprechen vorzugsweise und aunächst nur den Kopf an. Sie geben vorzugsweise, und zunächst nur dem Raisonnement eine Beschäftigung. Das Herz berühren sie unmittelbar nicht, und berühren sie es mittelbar, nähmlich durch den Kopf, so ist diese Berührung gewöhnlich bey weitem nicht so groß, als die des Herzens. Wie groß und unmittelbar ist der Antheil, den der Kopf an unserer gewöhnlichen Abstraktion hat? Und wie klein und entsernt in der Regel der, den das Herz daran nimmt?

### 304.

Dem Kopfe kündigen sich aber, wie aus dem Vorgehenden bekannt ist, die Beziehungen insgesammt nur als Etwas durch ein etwas Anderes, und nicht als Etwas durch sich an. Die relativen Merkmahle sprechen daher nie für sich allein, sondern immer nur in Gesellschaft mit einigen ihnen gegenüberstehenden an den Kops. Sie berühren diesen nie einsach, sondern immer mehrsach. Was wäre z. B. eine Ursache ohne Wirkung, eine Substanz ohne Inhärenz u. s. f. f. ?

## 305.

Berühren solche relative Merkmahle auch das Herz merklicher, so sind diese Berührungen ebenfalls nicht einfach, sondern zusammengesetzt. Sie regen nie bloss für ihren Gegenstand allein, sondern immer auch noch für einen anderen, sie regen eigentlich nur für diesen andern als Folge, und für jenen nur als Mittel ein Interesteresse an. Sie regen nur eigennützige Triebe an. Interessirt uns irgend Etwas desswegen allein, weil es uns als eine Ursache, oder als eine Substanz u. dgl. erscheint? Wie froh, oder wie traurig müssten wir unterbrochen seyn, da wir ja unterbrochen von solchen Vorstellungen, von Ursachen, von Substanzen u. dgl. begleitet werden?

## 306.

Absolute Merkmahle müssen daher zuerst, und vorzüglich an das Herz sprechen. Sie müssen zunächst und vorzüglich das Gefühl und den Willen beschäftigen. Wenn sie ja auch dem Raisonnement zu thun geben, so kann dieses nur mittelbar und nicht in demselben Grade geschehen, in welchem es mit dem Herzen geschieht.

## 307 ...

Absolute Merkmahle müssen sich als Etwas durch sich und nicht blos als Etwas durch etwas Anderes ankündigen, und sie müssen sich als diefes nicht nur dem Herzen, sondern auch dem Kopse ankündigen. Sie müssen also diesem zeigen, dass sie größer sind, als jede seiner Denkweisen, dass sie daher von diesen nur zum Theile und nicht ganz ausgefasst werden können. Sie müssen ihn zwar sehr nachdrücklich, aber auch sehr einfach berühren. Sie müssen ihm ein sehr helles Licht, aber nur ein reines gleichartiges, nicht ein mit verschiedenen Farben spielendes ertheilen.

Eben

## 308.

Eben so einfach, aber darum nur desto inniger, müssen absolute Merkmahle auch das Herz berühren. Sie müssen nur für ihren Gegenstand allein, nur für ihn um seiner selbst willen, und nicht zugleich für einen anderen, und für ihn bloss als Mittel zu diesem anderen ein Interesse anregen. Sie müssen nur uneigennützige Triebe wecken. Es muss ein inniges aber ein artiges Gefühl seyn, was ihnen in uns entspricht, und dieses Gefühl muss in seinem unmittelbaren Gegenstande selbst ohne weitere Rücksicht seine Nahrung sinden.

### 309.

Die Vernunft stellt uns in ihrer Grundidee, d. i. in ihrer höchsten innersten Idee ein solches eigenthümliches Höheres auf. Sie führt uns aber nur allmählig auf diese ihre höchste Idee.

## 310.

Die erste Stufe, auf welche sie uns erhebt, ist die des Schönen. Sie berührt uns vor Allem mit der Idee der Schönheit.

Ist es nun da nicht das Herz, was zuerst und vorzüglich angesprochen wird? Wird nicht dieses unmittelbar und sehr innig von einer ganz eigenthümlichen Wärme durchdrungen? Und ist die damit etwa auch noch verbundene Regung des Kopses mit dieser innigen des Herzens gewöhnlich auch nur von serne zu vergleichen?

Fer-

Ferner: Wie bestimmt kündigt sich das Schöne dem Kopfe, wenn es ihn auch zu beschäftigen beginnt, als etwas Selbstständiges, als Etwas durch fich an! Er findet das Schone nicht auch wie z. B. die Urfache, die Substanz u. f. f. bloss durch ein ihm Gegenüberstehendes hergebannt, fo, dass es mit diesem auch wieder verschwindet. Die Ursache ist nur als Gegensatz der Wirkung Etwas. Wo keine Wirkung ift, ift auch keine Ur-Das Schöne aber ift nicht nur als Gefache. genfatz des Hässlichen, sondern auch für sich Etwas, und es ist da, wo kein Häsliches ift, desswegen nicht auch kein Schönes. Der Verstand macht fich zwar auch im Schönen, wenn er es auffaffen will, Gegensätze, indem er ohne fie schlechterdings nicht fevn kann. Er reflektirt alfo auch bey der Unterfuchung des Schönen. Allein er Tieht da, wenn er anders ruhig auf fein Thun merkt, bald felbst klar ein, dass die Gegensatze hier nur von ihm find. Er findet ja überall dasselbe Eine sich immer gleiche Schöne. Dieses findet er aber nicht so bev seinen Reflexionen über Ursache und Wirkung u. s. f. Hier findet er in der Wirkung ein nicht nur der Zahl, fondern auch der Art nach ganz Anderes, als in der Urfache. Es findet fich daher der Kopf durch das Schöne ganz eigenthümlich, ganz einfach, also ganz anders, als durch seine gewöhnlichen Gegenstände berührt, und er findet, dass dieser Gegenstand nicht so ganz und bloss für ihn gemacht, sondern dass derselbe größer sey, als er. Daher die Unzulänglichkeit aller Erklärungen in diesem Punkte bey aller Deutlichkeit der Gefühle.

Eben so eigenthümlich, nähmlich eben so einfach, fühlt fich das Herz durch das Schöne berührt. Es ift ein inniger, tief eindringender, aber dann doch nur ein einziger Ton, der bey seiner Berührung unser ganzes Inneres durchzittert. Er wechselt an inneren Abstufungen der Lebhafeigkeit, aber nicht am aufseren frgend einer Entgegensetzung. Er ist bald ein schwächerer, bald ein stärkerer, aber im Grunde immer derselbe ungemischte sanstbebende Ton einer reinen Freude. Wir fühlen uns in unserem ganzen inneren Daseyn zu einem neuen innigen Leben geweckt. Aber dieses Leben ist fich durchgehends gleich. Wir fühlen uns an allen unseren inneren Seiten angeregt, aber nur für Eines - für das Schöne, als folches. Wir verlangen nach keinem Anderen, das von ihm verschieden wäre, und durch das es erst entstehen sollte. Wir verlangen nach keiner Folge. Das Schöne gefällt uns um seiner selbst willen. Wenn sich alsdann auch noch mehrere Triebe in uns regen, fo find sie alle darin einig, dass sie nicht rechnen, fondern nur lieben, achten u. f. f. Das Schöne erhebt uns auf die erste Stufe über die blofse Begierde und ihren groben Eigennutz; auf die erste Stufe über die Abhängigkeit und Nothwendigkeit von Aussen, also auf die erste Stufe der Freyheit von Innen-

### 311.

Eine zweyte Idee, womit uns die Vernunft der Erkenntniss des Absoluten näher bringt, ist die der Erhabenheit.

Auch das Erhabene spricht zuerst und vorzüglich nur an das Herz. Wagt sich aber auch der Kopf an die Untersuchung desselben, so geschieht es erst hinterher und bey weitem nicht mit der Lebendigkeit, mit welcher es von dem Herzen aufgesast wird.

Uebrigens offenbart es fich immer auch bald felbst dem Kopfe als Etwas, das mehr ist, als seine übrigen eigentlichen Gegenstände, folglich als Etwas, das gröfser, als feine Denkweise, und daher ihm nie ganz erreichbar ift. Es offenbart sich ihm nähmlich wieder als Etwas Selbstständiges, das nicht wie das Uebrige, was er kennt, irgend eines Anderen außer fich zu seinem Seyn bedarf, sondern als Etwas, das gerade darin seine eigentliche Wesenheit besitzt, dass es von allem Aeußeren unabhängig in sich dasteht, und allem Aeusseren wenigstens, wenn es will, unzugänglich ist. Wenn daher auch der Verstand zu seiner Vorstellung davon - des Gegensatzes eines Aeusseren bedarf, so bedarf desswegen das Erhabene selbst zu seinem Erhabenseyn, d. i. zu seinem Unabhängig - oder Verschlossensevn von und für ein Aeusseres dieses Aeusseren nicht. Ist es denn desswegen nicht mehr unabhängig, weil Nichts ift, von dem es abhängig feyn könnte? Wenn daher der Verstand auch hier wieder seiner Nasur nach zu seinem Sehen ein Vieles braucht, wenn.

er also herumsehaut auf alles Gemeine, um das Erhabene zu sinden, so ist es doch auch hier wieder sehr nachdrücklich nur das Eine Erhabene, was ihn überall beschäftiget, und er sieht wohl, dass dieses ohne jenes seyn kann, und dass jenes für dieses nur ihm zu seiner Deutlichkeit unentbehrlich ist.

Ebenfalls einfach, obgleich gewaltig, ist die Berührung des Herzens. Das Herz wird mächtig ergrissen. Aber die Gewalt, die es ergreist, ist durchgehends eben so gleichartig, als groß. Es ist eine erhebende Gewalt, was uns durchdringt, aber auch überall nur eine erhebende. Sie ist durch keine entgegenwirkende gehemmt. Gerade das ist ihr eigenthümlich, dass vor ihr Alles, was sich entgegenstellen will, verschwindet. Hier ist übrigens die Erhebung über den bloßen Eigennutz und Zwang der Begierde aussallend offenbar.

## 312.

Die dritte Idee, durch die uns die Vernunft zum Absoluten hinanrückt, ist die der Wahrheit. Es wird aber hier, wie aus dem Vorgehenden einleuchtet nicht die blosse logische Wahrheit, sondern die reelle, also die eigentliche Realität verstanden.

Die Wahrheit scheint zwar vor Allem und vorzüglich nur den Kopf zu berühren. Sie scheint ganz besonders nur auf diesen angelegt zu seyn. Allein welche Wahrheit ist es, die sich so zuerst und vorzüglich nur an den Kopf wendet? Ist es eine andere,

als die bloss logische? Weiss und verlangt das Raifonnement unmittelbar und vorzüglich eine andere
Realität, als bloss die — seiner Formen? Würde der
Verstand für sich allein jemahls über sich selbst hinausstreben auf etwas Reelleres, als seine eigenen Produkte? Die Wahrheit, welche uns die Vernunst zeigt,
liegt höher, als der blosse Verstand. Und diese Wahrheit spricht zuerst und vorzüglich an das Herz. Es
interessirt uns zuvor schon, sie zu sinden, ehe wir sie
suchen, und die Bewegung, in die darüber unser dafür
warmes Herz geräth, ist wieder ungleich größer, als
die des ewig kalten Kopfes.

Auch kündigt fich dieses Wahre felbst dem Verstande bald in einer ganz eigenthümlichen Natur an. Wenn ihm fein logisches Wahres nur als Gegenfatz eines Anderen - ein Etwas ist, so will ihm dieses höhere Wahre gerade bloss dadurch Etwas feyn, dass es keines Gegensatzes bedarf, sondern an sich Etwas ist. Es kündigt sich als das Ursprüngliche, als das allem Anderen zum Grunde Liegende, als das einzig Eigentliche an, wogegen alles Uebrige nur ein Abgeleitetes, eine blosse Modifikation, ein Uneigentliches ist. Es kündigt sich ihm an als das Eine, das unter dem vielen Scheinbaren ein "An fich" ein Etwas in aller Hinsicht, ein Reelles schlechthin ist. Der Verstand mag alsdann an diesem Einen auch wieder mancherley unterscheiden. Diese Unterscheidungen geschehen nur zum Behuse seiner Thätigkeit, treffen aber diefes Eine felbst nicht, und er muis unter allen auf-

feren

seren Abweichungen immer doch wieder innerlich diefes sich immer gleiche Eine voraussetzen, um nicht
über einem bodenlosen Abgrunde blosser formeller
Wirbel zu schweben. Er sieht wohl selbst ein, dass
ihm dieses Eine entschlüpft ist, sobald er seine Trennungen aus sich auf dasselbe als diesem anklebend
überträgt. In soferne er von diesem Einen berührt
ist, ist er es einsach. Es ist das Eine Wahre, das
hinter seinem vielen Wahren liegt, und das immer
dasselbe bleibt, indes dieses immer wechselt.

Dieselbe Einsachheit zeigt sich, aber inniger und deutlicher, in der Berührung des Herzens. Wie innig und durch und durch gleichartig fühlt sich dieses angeregt! Welche lebendige aber auch immer und überall gleiche Ruhe durchdringt uns mit dem reinen Streben nach Wahrheit! Unser Herz wird eine klare, von keinem Winde gestörte, aber von tausend Lüstchen leicht und schön angeregte, See, in der sich ein reiner Himmel in sanster Lebendigkeit abspiegelt. Wie sehr schweigt in einem solchen Zustande jede Begierde nach irgend einem Vortheile! Welche neue Erhebung über den engen und niederen Kreis der Begierde.

### 313.

Durch die Idee der Sittlichkeit führt uns die Vernunft schon sehr nahe zur Erkenntniss des Absoluten hin.

Es wird keiner großen Deduktion bedürfen, um darzuthun, dass diese Idee auf ein Höheres als Relatives hinweise.

Wie

Wie offenbar spricht sie unmittelbar und vorzüglich nur an das Herz! Kann sie in ihrer wahren Eigenthümlichkein nicht der Kopf ost ganz verliehren, indes sie doch in dem Herzen noch sehr schön waltet? Man weis, welcher Edelmuth nicht selten neben einem, alles Edle zerstörenden, Raisonnement lebte.

Wie offenbar kündigt sich ferner die Sittlichkeit dem Kopse bey tieserer Nachsorschung als Etwas an sich an, das keines Anderen außer sich bedarf, um Etwas zu seyn? Kündigt sie sich nicht als die Schöpferin einer ganz neuen, eigenthümlichen, höheren Ordnung an? Und kann dasjenige eines Anderen zu seinem Seyn bedürfen, durch das erst jedes andere bessere Seyn entstehen soll?

Wie offenbar endlich regt die Sittlichkeit das Herz auf eine ausgezeichnet reine Art an! Gerade ihre innerste Wesenheit besteht ja in Uneigennützigkeit, in hoher Unabhängigkeit, in inniger Freyheit aus sich selbst. Jede der vorigen Regungen vereiniget sich noch einigermaßen mit freylich nur schönen Belohnungen. Diese erhebt sich über alle. Sie bringt zwar auch Seligkeiten mit sich, aber sie verbirgt sie vor der Hand, und weist vor allem nur auf die Pslicht, und doch mit lebendiger und belebender Krast hin.

#### 314.

Die Idee der Heiligkeit endlich erhebt uns auf die höchste Stuse, erhebt uns zur unmittelbaren und vollendeten Ansicht des Absoluten.

In dieser Idee drückt sich die innerste Wesenheit der freyen, nur fich felbst angehörigen, lebendigen Vernunft am vollständigsten ab. Diese innerste Wefenheit besteht, wie wir wissen, in dem Streben nach einer allumfassenden schlechthin unbedingten Einheit, welche in keiner Hinsicht von irgend einer Entgegenfetzung begränzt und getrübt wird, aber zugleich auch mehr als bloss formell oder innerlich leer, d. i. in und für sich Nichts, welche also zugleich auch reell, innerlich lebendig, folglich auch an und für sich Etwas, das höchste eigentlichste Etwas ist. Hier in der Heiligkeit ist diese bochste wahrste Einheit realisirt. Das hohe innere reine Leben, das sich in der Schönheit und Erhabenheit wenigstens wie in einem Wiederstrahle, und in der Wahrheit und Sittlichkeit zwar schon unmittelbarer, aber doch noch beschränkt darfiellt, tritt als Heiligkeit in feiner ganzen vollendeten unbegränzten Lebendigkeit auf. Das hohe Eine, das schon als Schönes und Erhabenes, und noch mehr als Wahres und Gutes in einer eigenthümlichen von aller Entgegensetzung freven. Reinheit erscheint, kun digt sich als Heiliges in seiner vollständigsten, weder durch irgend eine innere noch durch irgend eine äuss ere Entgegensetzung getrübten, Reinheit an. Es ist als solches in aller Hinsicht ohne alle Beschränkung n ur ein Schönes, Erhabenes, Wahres, Gutes, Es ift in aller Hinficht ohne alle Beschränkung nur - ein lebendiges Reelles. Es ist streng genommen zwar ein Namenloses, aber darum nicht auch ein Inhaltloses, fondern gerade darum, weil es unseren beschränkten

Namen überlegen ist, das Inhaltvollste. Ihm kann sich das Raisonnement am wenigsten nähern. Der Verstand kann in Rücksicht desselben mehr nicht, als das ihm als Schönes, Erhabenes, Wahres, Gutes angebothene Reelle aussassen, und die Schranken desselben sallen lassen. Das übrige muß das Gefühl thun.

Es wird übrigens hier wohl am wenigsten nöthig seyn, darzuthun, dass vorzüglich das Heilige früher und nachdrücklicher das Herz als den Kopf anspreche, dass vorzüglich das Heilige auch dem Kopfe schon, wenn er sich selbst versteht, als ein wahrhaft und eigentlich Reelles erscheine, und dass vorzüglich das Heilige das Herz an seiner höchsten Seite mit der größten Reinheit berühre, also über alle bloße Begierde und Abhängigheit von Unten am gewaltigsten erhebe.

## 315.

Und nun lässt sich auch positiv bestimmen, was das Absolute sey.

Vernunft, Gefühl und Wille liefern uns für das Absolute ein Absolutes Prädikat, welches selbst vom Verstande als ein Reelles, welches von ihm sogar als ein reelleres, dann alle feine Prädikate, anerkannt wird, indem er es selbst größer, als sich sindet.

## 316.

Das Abfolute ift - das Heilige.

317.

## 317.

Nicht aber der blosse Begriff des Heiligen, wie es vom Verstande aufgefast wird, nicht bloss eine im gewöhnlichen Sinne genommene nur als Regung unserer Vernunft in uns schwebende Idee von Heiligkeit, sondern das von der Vernunft mit ihrer hohen Idee nur bezeichnete, übrigens aber für sich selbst schon lebendige Heilige ift das Absolute.

### 318.

Also nicht bloss ein Denken, oder Fühlen, oder Wollen, nicht bloss eine Regung von uns, sie möchte auch noch so schön und ehrwürdig oder gewaltig seyn, nicht bloss ein Schönes, Gutes, Heiliges, das sich nur durch uns bewegt, sondern das Heilige, das auch ohne uns durch sich selbst lebt, dieses ist das Absolute. Unser Denken, Fühlen, Wollen ist nur ein Mittel für uns, zu ihm zu gelangen, ist aber nicht dieses schon selbst. Dieses für sich selbst ist ein Selbstständiges, ist das Selbst ständigste.

## 319.

So ist das Absolute am eigentlichsten und wahrsten aufgefast. Der Verstand modisicirt sich aber diese
Darstellung zu seinem Behuse mehr nach seiner Natur.
Er sagt: Das Absolute ist das für sich schon lebendige Heilige, also die für sich schon lebendige Hei-

ligkeit, also der für sich schon lebendige Heilige.

Man sieht, der Verstand kann das Absolute nur nach seiner übrigen Weise wie ein Relatives auffasfen. Er kann es nur wie alle seine Gegenstände als ein Etwas, das fo, oder fo beschaffen ist, d. i. nur als ein Wesen, das heilig ift, also nur unter einer Art von Trennung auffassen. Auf diese Art ist es nun aber schon wieder nicht mehr ganz eigentlich, ganz wahr aufgefasst. Das Absolute ist nicht wie ein Relatives, ein Etwas, in welchem das Wefen, das eine Eigenschaft hat, von dieser Eigenschaft, die es hat, verschieden ist, also nicht ein Wesen, das wie die gewöhnlichen unter manchen anderen Eigenschaften auch die der Heiligkeit hätte. Es hat nicht nur Heiligkeit. Es ift fie. Und es hat und ift mesentlich und innerlich sonst Nichts als sie. Was es in unseren Augen überdiess noch zu haben und zu feyn scheint, ist nur Folge unsers Organs, nicht Antheil seiner Beschaffenheit, ist nur Brechung des Einen weisen Lichtstrahls in mehrere Farhen.

Will man aber mit dem Ausdrucke: "Wesen" nichts anderes bezeichnen, als ein lebendiges unabhängiges für sich Bestehen, so ist das Absolute allerdings selbst in den Augen der Vernunst ein heiliges Wessen.

Das Absolute ist also — Gott, aber Gott im Sinne der Vernunft, das lebendige Heilige, nicht Gott im Sinne des Verstandes, ein unter andern etwa auch noch heiliges Wesen. Oder, wie gesagt, wenn er auch von der Vernunft als ein Wesen erscheinen soll, Gott als ein unabhängig sür sich bestehendes Heiliges. Also Gott in einem höheren lebendigeren Sinne, als ihn irgend ein an sich doch immer nur beschränktes und todtes Wort zu fasen und darzustellen im Stande ist.

Es giebt also einen ewigen, lebendigen, heiligen Gott außer und über uns so gewiss, als es ein Schönes, Erhabenes, Wahres, Gutes giebt.

### 321.

Und so ist dann das Absolute ferner noch positiv betrachtet, ein "An sich" das "durch sich Reelle" das zu seinem Seyn keines Anderen, keines ihm gegenüberstehenden bedarf, das für sich nur seiner selbst bedarf. Das Heilige fängt gerade da erst eigentlich an, wo gar alle Entgegensetzung ohne alle Ausnahme aushört.

#### 322.

Das Absolute ift das höchste, ungetrübteste, reinste Eine.

Der Heiligkeit und gerade nur der Heiligkeit ist es wesentlich, in aller Hinsicht nichts anders zu seyn, als Heiligkeit. Selbst der Verstand, wenn er sich nur einigermassen orientirt, sindet in ihr sehr offenbar schlechthin Nichts zu trennen, sindet sich daher, wenn er dann zu seinem Behuse doch wenigstens in äusserer Hinsicht trennt, immer sehr nachdrücklich in einer sehr gewaltsamen Lage, und macht hier besonders gerne dem ihm hierin überlegenen Gefühle Platz, welches da, wo er zu denken gar zu sehr außer Stande ist, noch — anbet hen kann.

Es ist, wie man sieht, ein absolut Eines, sich selbst absolut Gleiches, absolut Identisches, d. i. absolut oder immer und überall Ebendasselbe, nähmlich immer und überall das Heilige. Dieses ist die reelle, also die wahre Vorstellung von derjenigen absoluten Indendität, welche das Wesen des Absoluten ausmacht. So nähmlich hat man eine reine vollends ungetrübte und reelle Einheit (Idendität). Ist aber die neuerlich aufgestellte Idendität des Objectiven und Subjectiven auch so rein? Ist diese nicht wenigstens eben durch diesen Beysatz des Ob- und Subjectiven getrübt? "Aber dieser Beysatz ist ihr nicht we-,fentlich. Sie ift auch für sieh ohne alles Obsjektive und Subjective das, was sie ist, Idenatität." Alfo fie bleibt, wenn man auch alles Objektive und Subjective, wenn man Prädikat und Subject des Urtheils fallen läst? Was bleibt denn aber alsdann in und mit ihr? Das Ist, die Istheit, die Kopula? Allein was ist das für eine Realität!! Es kehret desswegen, wenn man weiter urgirt, endlich immer wieder die negative Antwort: "Das Absolute ist weder Ob- noch Subject."

Man sieht daher, wie der Verstand auch hierin von der Ahnung des Absoluten bis zur bestimmstimmten Versertigung der eigentlichen Hülle desselben vorangedrängt wurde, aber alsdann auch mit der leeren Hülle dastand, weil die Ahnung über der langen und ermüdeten Spekulation eingeschlasen war.

### 323.

Das Absolute ist das wahrste reellste Unendliche. Es ist nicht nur ein überhaupt Gränzenloses, also nur ein negativ Unendliches. Es ist das über jeden Mangel erhabene Reelle, das durch kein Gebrechen in irgend einer Hinsicht gehemmte Reelle, 'das in aller Hinsicht Reellste, das positiv Unendliche. Welche Schranken kann die Heiligkeit begränzen? Ist sie nicht schlechthin Nichts als Leben, höchstes, innigstes, umfassendstes Leben, dem kein Tod irgend einer Art beykommen kann?

Dem Heiligen, und diesem allein kommt wahre reelle Vernunft-Unendlichkeit, also mehr, als blosse Verstandes-Unermesslichkeit, oder als blosse negative Verstandes-Gränzenlosigkeit zu.

#### 324.

Das Absolute ist das eigentliche und einzige ganz Selbstständige. Dem Heiligen ist es wesentlich, nur in und durch sich zu seyn. Es ist nur dadurch heilig, dass es nur in und durch sich ist. Nähert sich nicht schon das Sittliche bloss dadurch dem Heiligen, dass es immer mehr nur in und dadurch sich zu seyn strebt? Das Heilige ist das, was das Sittliche zu werden strebt.

Das Heilige ist jenes hohe innere Leben, nach dem das Sittliche trachtet. Wo ist ausser jenen noch ein solches?

### 325.

Das Absolute ist das in aller Hinsicht Freye, das Freye im ausgedehntesten und höchsten Sinne, das Freyeste. Woher kömmt dem Heiligen sein Leben, als aus ihm selbst? Wäre es das Heilige, wenn ihm dasselbe nicht daher käme? Ist nicht schon die Sittlichkeit nur alsdann Sittlichkeit, wenn sie freye Sittlichkeit ist? Schon die Sittlichkeit wird immer mehr Sittlichkeit, je mehr sie reine, nur aus sich hervorgehende Freyheit wird. Die Heiligkeit ist dassenige auch hierin wieder schon vollständig, was die Sittlichkeit immer nur mehr zu werden sucht, freyes Hervorgehen aus sich selbst.

Nur diese positive lebendige Freyheit von Innen genügt für das Absolute, und nicht schon die blos negative todte Unabhängigkeit von Aussen. Auch hierin kommt nur die Vernunst mit ihrer Idee von Heiligkeit zur positiven Vorstellung. Der Verstand erschwingt sich auch hierin nie über die negative. Wir sehen dieses am deutlichsten in seiner letzten, grössten Anstrengung. Die absolute Identität des Objektiven und Subjektiven, die er da hervorbrachte, ist, weil Nichts ausser ihr ist, ein von Aussen vollends Unabhängiges. Mehr aber nicht.

Daher dann auch die hohen auszeichnenden Eigenthümlichkeiten der Erkenntnifs des Heiligen als Absoluten. Die Erkenntniss des Heiligen kündigt sich fehr deutlich als über alle Reflexion erhaben an. Das Heilige geht uns in seiner wahren inneren Eigenheit erst da auf, wo das blosse Raisonnement zu Ende geht. Es geht recht eigentlich erst dem Gefühle auf. wenn dieses durch die Berührungen des Schönen, Erhabenen, Wahren, Guten endlich auch zum Erwachen an seiner innersten Seite angeregt wird. Wir erblicken es entweder gar nicht, wenigstens nicht bestimmt, oder wir erblicken es als unser Unmittelbarstes, als unser Innerstes, als unseren tiefsten geistigen Lebensgrund. Wo tritt es bestimmter vor uns auf, als in der reinen Andacht, nähmlich in der Anbethung? Wo ift es uns aber auch unmittelbarer, durch irgend eine Scheidewand von uns weniger getrennt, durch irgend ein veränderndes Medium weniger modificitt, als eben da?

Der Begriff "Andacht" hat in sehr vielen Kreisen alle Achtung verlohren, und die neueste poetische Behandlung desselben scheint eben nicht sehr tauglich, sie ihm wieder zu verschaffen. Allein kann denn dieser hohe Begriff nichts Anderes bezeichnen, als was ihn der alte und neue Aberglaube bezeichnen läßt, ein bewustseynloses Hinknien des Körpers und der Phantasie vor Heiligehümer, die auf allen Vieren im Schlamme herumwaten, oder von Tuch und Leder zusammengenäht sind? Kann er nicht auch bezeichnen die freye Huldi-

gung des ergriffenen Geistes an das über alle Natur erhabene Heilige?

### 327.

Wie sehr kündigt sich dieses über aller Natur lebende Heilige dem Gesühle und dadurch endlich selbst der Reslexion hinterher immer mehr als ein Reelles, als das Reelleste an, obwohl es sich vor der blossen Reslexion ansangs ganz in Nichts aufzulösen scheint, und, wenn diese sich vom Gesühle getrennt erhält, vor ihr auch wirklich auslösst? Das Heilige kündigt sich, je mehr man sich ihm nähert, je länger man dabey verweilt, endlich immer als ein so inniges und hohes Reelles an, dass alles Andere dagegen gewissermaßen als blosse vorübergehende Gestalt erscheint. Die kleinern Lichter scheinen vor der Sonne zu erlöschen.

# 328.

Die Kenntniss des Heiligen erhebt uns daher über die Unbegreislichkeit. Wir erblicken in ihm den strahlenden Mittelpunkt des ganzen großen Kreises, und die Hauptradien desselben, und so ist uns dann der vorzüglichste Punkt des Ganzen glänzend hell, und es dämmert uns über alle übrige Theile des Kreises. Wir sehen das oberste Eine, in welchem uns serner kein Zwey mehr stört, und wir sehen die große Beziehung des vielen Kleinern auf dieses große Eine. Es wird also klar in und um uns. Wir begreisen, wenn gleich

nicht mit dem blossen Verstande, wir begreifen mit unserem ganzen Geiste. Jede unserer höheren Kräfte sindet sich nun gehörig berührt; denn jede sindet sich nun in ihrem Elemente. Es ist mehr als logisches, es ist reelles Begreisen, was uns durchdringt.

Würde der Verstand allein ganz begreisen, so müsten eben desswegen Vernunft, Gefühl u. s. f. unbefriedigt bleiben. Was nicht größer als jener ist, ist nothwendig zu klein für diese. Und so ist uns also der Heilige immer auch noch ein Namenloser, der uns innigst gekannte immer auch noch ein Unbegreislicher.

### 329.

Die Erkenntniss des Heiligen erhebt uns über das Begränzte. Wir sehen den Strom des Lebens, wie et in zahllosen Richtungen das ganze endlose All beseelet, und wir sehen den nie versiegbaren Quell desselet, und wir sehen den nie versiegbaren Quell desselet. Was wollen wir mehr? Dringt unser Blick gleich über manche Gränze des Besonderen nicht hinaus, so dringt er doch in die Wesenheit des Allgemeinen ein. Ist ihm gleich das Phissische unermesslich, so ist ihm doch das unendliche Heilige vertraut. Das Allumsassende stellt sich ihm dar, wenn ihm gleich das Umgesaste nicht ganz in allen seinen Theilen erscheint.

### 330.

Die Kenntniss des Heiligen erhebt uns zur Voll-Rändigkeit. Wenn uns sonst immer nur die phisische Welt Welt erscheint, und die höhere verborgen bleibt; so ist es hier gerade die höhere, welche sich uns vorzüglich klar ankündigt. Wir übersehen also hier nicht
nur, wie gewöhnlich, das Gebieth der Abhängigkeit;
des Todes, sondern auch das der Selbstständigkeit;
des Lebens, und dieses ungleich inniger als jenes,
und jetzt selbst auch jenes klarer und umsassender,
als sonst. Es liegt das Ganze des niederen und höheren Seyns in allen seinen wesentlichen Richtungen vor unseren Augen da.

### 331.

Die Kenntniss des Heiligen erhebt uns über alles blosse Gegenseyn; über alle blosse Natur. Bedarf diese Wahrheit einer weiteren Rechtsertigung? Ist das Aufgehen einer neuen höheren Welt für den, der das Heilige kennt, nicht so offenbar, dass dassselbe nur demjenigen zweiselhaft seyn kann, dem es auch noch nicht ein Mahl auf einer der untergeordneten Stufen, z. B. als Schönes u. s. f. erschien?

Nur die Anmerkung dürfte nöthig seyn, das hier nicht etwa nur die exaltirte Frömmigkeit, derer Krastäusserungen vielleicht mehr der Phantasie; als der Wahrheit ausgerechnet werden könnten, sondern die ruhige, aber lebendige Erkenntnist des Heiligen gemeint wird, welche nicht weiniger krastvoll als ruhig ist:

wine -

#### 332+

Uebrigens ist die Kenntniss des Heiligen einfach, wie ihr Gegenstand. Es ist das hohe lebendige Eine, was sie darstellt, und sie ist desswegen nur so lange recht innig und wahr, als sie ohne Trennung, ohne Zersplitterung darstellt. Wie deutlich dringt daher in ihr, in soferne sie ganz eigentlich bleibt, immer und überall dieselbe sich stäts gleiche lebendige Einheit vor!

## 333.

Nichts destoweniger ist diese Kenntniss zugleich doch die ausgedehnteste. Sie zeigt uns den leuchtenden Punkt, von dem alles Licht ausströmet, und zeigt uns daher auch an allen übrigen Gegenständen die lichte Seite, welche auf den Urquell des Lichts hingerichtet ist. Alles har eine Beziehung auf das Heilige. Wem daher dieses lebhaft aufgegangen ift, dem geht bald auch über jenes immer mehr Klarheit auf. Der Blick des Guten, des Frommen, (im edeln Sinne) ist in Rücksicht des Ganzen immer ohne Vergleichung weiter, als der des blos phisisch Gestimmten. Es ift eine Art Vision, was jenem in seinen schöneren Augenblicken zu Theil wird. Wer fieht denn auch auf dem außeren phisischen Gebiethe der Welt weiter, der Weise oder der Sophist? Man frage doch die Geschichte, wenn man der Vernunft allein nicht vertrauen kann!

Die Kenntniss des Heiligen ist unveränderlich. Wo und wann immer die Vernunft zu ihr erwacht, sie ist im Wesentlichen immer ebendieselbe. Sie kann sich im Worte ungleich werden. Im Geiste bleibt sie sich immer gleich. Und wird auch ihr klarer Geist manches Mahl vom Raisonnement verunstaltet, so dringt früher oder später wenigstens ihre dunklere Ahnung wieder durch.

Ist es nicht diese Eigenheit der Erkenntnis des Heiligen, welche in jeder besseren Mythologie irgend einem höchsten über alle andere Götter erhabenen Wesen, irgend einem ignoto Deo einen Platz einräumte, oder wenigstens aufbehielt?

### 335.

Die Kenntniss des Heiligen ist Philosophie. Diese Kenntniss, wenn sie lebendig ist, umfast und befriedigt die Vernunft, das Gefühl, den Willen, und selbst den über sich orientirten Verstand. Sie löst also die Aufgabe, welche die Philosophie zu lösen hat. Sie stellt in uns volle Einheit her. Welche andere Erkenntniss thut das?

Also wäre Philosophie nur Theologie? Vorausgesetzt, dass man unter Theologie nicht irgend eine
blosse Mythologie, und unter jener selbst im
ächten Sinne nicht die ganze ausgedehnte Wissenschaft, sondern nur ihre wesentliche Grundlage versteht, ist es aus dem Vorgehenden einleuchtend, wie Philosophie Theologie seyn, oder
eigentlich in Theologie enden könne und misse.
Zugleich ist dadurch auch einleuchtend, wie viel

an der neuesten Bemühung, die Theologie wieder, wie einst, über die Philosophie hinaufzusetzen, Wahres sey. Die neueste Spekulation gelangte, wie man sieht, auch hier wieder bis zur Ahnung, konnte aber ebenfalls nicht bis zum bestimmten Begriff durchdringen. Sie sand ein Höchstes vor sich, versetzte aber in der Undeutlichkeit ihres Sehens das, was in dem Bezirke, worin sie arbeitete, das Höchste ist, außer demselben.

## 336.

So ist das Heilige einzig in seiner Beschaffenheit und in unserer Erkenntniss. Und nur so erscheint es vor der Vernunft, also in seiner wahren Lebendigkeit.

Allein es ist doch nothwendig, dass es auch von dem Verstande aufgesasst werde, damit es uns unter dem Gedränge unserer übrigen Verhältnisse nicht verlohren gehe, oder wenigstens nicht verunstaltet werde, was beides bey der blossen Festhaltung durch das Gesühl nur zu leicht geschehen könnte. Freylich leider es bey jeder Auffassung durch den Verstand, wenn dieser sich selbst vergisst, und hier wie anderswo Alles aufgesasst zu haben glaubt. Allein er kann ja dahin gebracht werden, dass er sich nicht vergesse.

## 337.

Der Verstand nun bedarf zu seinen Auffassingen immer eines Seyns. Ihm wird also auch jenes hohe Heilige ein Seyn, ein heiliges Seyn, ein seyendes Heiliges. Wenn nun unter diesem Seyn kein todtes Dadiegen oder auch kein mit Leben zwar versehenes, aber von ihm doch verschiedenes Vorhandenseyn, sondern ein lebendiges für sich Bestehen, welches vom Leben nicht verschieden, sondern ganz durchdrungen, mit demselben ganz Eines ist, so gesteht selbst die Veraunst jenem hohen einzigen Heiligen ein Seyn zu.

338.

Dieses Seyn ist aber alsdann auch ein ganz eigenthümliches von jedem gemeinen ganz verschiedenes, ein einziges Seyn, ein Se 3ru am eminenten Grada.

# 7 m 12 300, 4 305 1,339 W

Dieles Seyn ist nicht wie irgend ein anderes ein blosses Seyn im Raume. Es ist über alle Raumverhältnisse und Raumbeschränkungen erhaben.

Es ist also nicht, wie ein anderes, durch das Seyn an einem Orte gehindert zugleich an einem anderen zu seyn. Eine Grundlinie zur Ansscht einer Allgegenwart im edleren Sinne, als gewöhnlich.

#### 340.

Dieses Seyn ist nicht wie irgend ein anderes ein blosses Seyn in der Zeit. Es ist über alle Zeit-Verhältnisse und Zeit- Beschränkungen erhaben.

Es ist also nicht, wie ein anderes, an Anfang, an Deuer (als ein durch Angenblicke fortwährendes sließendes Seyn) an Ende gebunden. Eine Grundlinie zur Ansicht einer Ewigkeit im vollendeten Sinne,

zu einer Unveränderlichkeit in ihrer ganzen Ausdehnung u. d. gl.

## 341

Dieses Seyn ist daher ein mahres Seyn, und nicht etwa blos ein immerwährendes Werden, wie das beschränkte und veränderliche Seyn im Raume und in der Zeit. Es ist das einzige eigentliche und wahre Seyn, mit welchem kein anderes verglichen werden kann.

## 342.

Der Verstand bedarf ferner zu seinen Aussassungen auch immer einer Beschaffenheit des Seyns. Ihm wird also auch das Heilige ein Seyn mit gewissen Eigenschaften. Wenn nun auch diese Eigenschaften wieder nicht im blossen Verstandes - Sinne, als wirkliche dem Seyn anhängende Verschiedenheiten, sondern nur als scheinbare Trennungen zum Behuse unserer Ansicht, also nicht als Eigenschaften vom gewöhnlichen Schlage, sondern nur als analoge Rücksichten für uns genommen werden, so hat allerdings jenes hohe eminente Seyn auch vor der Vernunst gewisse Eigenschaften.

## 343.

Es sind aber alsdann auch diese Eigenschaften nur wieder ganz eigenthümliche, von allen gemeinen ganz verschiedene, einzige Eigenschaften, Eigenschaften ten im eminenten Sinne. Sie sind nicht, wie die gemeinen, blosse Bestandtheile des Wesens, dem sie angehören, sondern jedesmahl dieses ganze Wesen selbst und nur von uns an einer bestimmten Seite allein ausgesasst. Sie sind nicht Ingredienzien des Lebens, woran wir sie sehen, sondern dieses Leben selbst.

Daher die vollendete Untrennbarkeit, Einfachheit, Selbsteinigkeit dieses hohen Wesens u. s. f.

#### 345+

Sie sind nicht, wie die gemeinen, blosse bald ruhende, bald thätige Kräfte des Wesens, an dem wir sie sehen, sondern die eine und immer gleich thätige Kraft dieses Wesens. Sie sind nicht blosse wechselnde Regungen des Lebens, sondern das immer gleich rege Leben selbst.

Daher die vollendete Lebendigkeit, Wirksamkeit, (Allwirksamkeit) dieses hohen Wesens u. s. f.

# 346.

In diesem Sinne müssen alle Eigenschaften genommen werden, welche sich der Verstand genöthigt sieht, dem, was er das höchste Wesen nennt, beyzulegen. So müssen die blossen phisischen genommen werden, wovon wir eben zuvor einige ansührten.

z. B. Ewigheit, Unveränderlichkeit u. f. f. So müssen aber auch vorzüglich die höhern genommen werden, wel-

welche der Verstand unmittelbar in der Heiligkeit felbst abscheidet.

## 347

Der Verstand kann nähmlich auch die in sich ganz ungetrennte Heiligkeit nicht anders als unter Trennungen auffassen. Er kann sich die Heiligkeit nur als vollendete Sittlichkeit, und die Sittlichkeit nicht ohne das Zusammenwirken eines Vorstellens und eines Wollens denken. Er unterscheidet daher auch im Heiligen ein Erkennen und ein Wollen, und gelangt so durch Steigerung zu einem Allwissenden und Allguten.

Durch untergeordnete Abscheidungen gelangt er serner zu einem Allvorsehenden, Allweisen, Allgütigen, Allgerechten u. s. f.

## 348.

Alle diese Trennungen haben aber hierüber so wenig, als über die vorigen phisischen Eigenheiten, in dem vollendeten Heiligen selbst, sondern wieder nur in unserer Ansicht Statt, was hier um so weniger zu vergessen ist, als eine Unrichtigkeit von dieser Seite, weil sie das Heilige unmittelbar betrifft, von den nachtheiligsten Folgen für uns seyn mus,

Es ist also das dem Heiligen beygelegte Erkennen und Wollen nicht von der Art, von welcher es gemeinhin genommen wird. Es ist jenes kein vom Wollen getrenntes kaltes, zwar glänzendes, aber doch leb-

lofes Wiffen. Es ift das Wollen, kein vom Wiffen abgeschiedenes blindes, zwar gewaltiges, aber unfreyes, also doch ohnmächtiges Begehren. Es ist jedes kein blosses wechselndes bald unterbrochenes, bald wieder fliesendes Erzeugen von Gedanken und Entschlüssen, Was wir in unserer Sprache freylich nur mit den Ausdrücken: "Wiffen und Wollente bezeichnen konnen, ift dort im Heiligen immer daffelbe hohe heilige Thätigieyn. Und das, wofür wir nur die gar dürftigen Worte: "Gedanke und Enefchlufs" haben, die offenbar nur für den beständigen Fluss von Zuständen paffen, der uns fortträgt, dieses ift in ihm, dem Einzigen, ohne alle Vergleichung mehr, ist in ihm das ununterbrochen und in aller Hinsicht unbegränzte Leben selbst. Man wage es, einen lebendigen selbstftändigen Gedanken, der nicht wie eine Rakete vorüberrauscht, sondern wie die Sonne bleibt, man wage es einen lebendigen selbstständigen Entschlufs, der nicht wie eine Welle auffchlägt und wieder zerrinnt, sondern wie die See fortdauert, zu denken, und man kommt der Wahrheit näher,

## 349.

Hiemit ist zugleich die Gränze bezeichnet, welche in unserer Ansicht des Absoluten, des Heiligen, der Gottheit das Begreisliche vom Unbegreislichen, das Klare vom Geheimnisvollen scheidet, die Gränze, an der sich unser Wissen bescheiden muß, um dem Glauben Platz zu machen. Wir begreifen innigst, d. i. mit unserem ganzen Geiste das Heilige; denn dieses theilt sich durch Vernunst und Willen dem Gesühle mit, wenn es schon dem Verstande allein zu groß ist. Das Uebrige begreisen wir nicht, Dieses theilt sich von keiner Seite mit. Wir wissen, dass ein Heiliger über uns ist, und glauben, dass dieser Heilige eben dadurch, dass er der Alleinheilige ist, auch noch diess und jenes ist, was wir in unserer menschlichen Sprache so oder so nennen. Wir sehen den leuchtenden Mittelpunkt, aber ausser demselben eine deckende Hülle, durch welche uns zwar noch eine Dämmerung aber kein so volles Licht mehr entgegenkommt.

Dadurch erklärt sich zugleich das Resultat, zu welchem der Verstand kommt, wenn er das Absolute nach seiner Manier ganz und eigentlich aufgefast zu haben wähnt. Ueberzeugt, dass dem Absoluten alle Vollkommenheiten, die wir sonst nur zerstreut antreffen, miteinander verbunden zukommen, und dass sie, die wir sonst nur gemeinhin finden, hier in einem ungemeinen Zustande vorhanden feyn müssen, wirft er, um sich ein Absolutes zu machen, alle Vollkommenheiten unbeschränkt auf einen gränzenlosen Haufen zusammen, und erhält alfo fo anstatt einer höchsten Einfachheit nur einen höchsten Inbegriff, und anstatt einer erften Allem zum Grunde liegenden Einheit nur eine erste Alles begründende Verwirrung. Er erhält wie er selbst ausspricht, das Ab folute, als das wahre Chaos. Es muss so gehen. Dem Verstande, als solchem ist das Absolute ein Fresko-Gemälde. Er findet es nur in der Ferne schon. So wie er näher hintritt, verschwindet ihm die harmonische Zeichnung in regellose Striche.

VIII.

# VIII.

Verhältniss des Relativen zum Absoluten.

#### 350.

Der wichtigste Theil der philosophischen Aufgabe ist durch die Bestimmung des Absoluten gelöst. Philosophie ist, wie wir wissen, Kunde vom Absoluten.

# 351.

Das Absolute kann und soll aber nicht nur an sich, sondern auch in Rücksicht seiner Beziehung auf das Relative ergriffen werden. Erst so ist es vollständig ergriffen. Philosophie ist ganze Kunde vom Absoluten.

Befriediget der erste Bestandtheil der Auslösung zunächst und vorzüglich nur das Herz, so befriedigt erst- der zweyte zunächst und vorzüglich auch den Kopf vollständig. Es wirkt zwar jeder auf den ganzen Geist, aber eigentlich immer nur mittelbar durch das eine oder andere der besagten Organe.

#### 352.

Das Absolute ist der leuchtende Punkt, von welchem alle Strahlen ausgehen, die an dem Uebrigen leuchten. Wir brauchen also nur diesem Lichte zu folgen, um dieses Uebrige kennen zu lernen.

Mit

Mit anderen Worten: Von der Gottheit kommen wir am bestimmtesten auf die Welt herab. Der Standpunkt, welcher für die Vernunst der unmittelbare Berührungspunkt mit der Gottheit ist, ist für sie zugleich der Zenith zur Ansicht der Welt. Vor der Hand erblickt sie alsdann von dortherab freylich nur ein unbestimmtes Gemische von ineinander zerstossenen Weien, Eigenschaften u. s. f. aber dann doch schon die Grundbeschaffenheit des Ganzen, was da unter ihr liegt. Sie braucht sich hernach nur mehr herabzulassen, damit auch die Theile desselben vor ihren Blicken in die bestimmten Kreise auseinander treten, die ihnen angewiesen sind.

Hat sich irgendwo das Raisonnement allein auf diese Art über die Welt emporgeschwungen, so sieht es, da das Licht von Oben immer wenigstens zum Theile durch die nie ganz vertilgbare Ahnung herabsallt, zwar auch die Grundbeschaffenheit des Relativen, nähmlich seine Nichtigkeit an sich. Allein übrigens sieht es auch Nichts, und da es doch ein Absolutes, von dem es gehört hat, sucht, und Nichts über oder neben sich erblickt, so erblickt es dasselbe endlich unter sich. Es erblickt also alsdann das Absolute eben in dem vorhin berührten Gemische, in dem Chaos, in der Ununterschiedenheit (Indisserenz) von allem Verschiedenen.

### 353.

Das Heilige ist allein ein lebendiges Bestehen durch sich selbst, ein unverändertes immer gleich andauerndes Restehen, folglich allein ein eigentliches Seyn, das einzige wahre Seyn.

#### 354.

Ausser ihm ist daher kein eigentliches wahres Seyn mehr.

#### 355

Dem Relativen kann desswegen kein eigentliches wahres Seyn zugeschrieben werden. Dem Relativen kommt ja kein durch sich selbst Bestehen, kein unverändertes immer gleich andauerndes Bestehen zu. Ihm kommt also nur ein scheinbares Seyn, bloss ein Etwas zu, welches Seyn heisst, aber nicht ist.

# 356.

Dieses offenbart sich auser der eigentlichen innern Natur des Relativen überhaupt auch noch insbesondere durch die Gesetze, unter welchen es steht.

Kann das Relative auch nur zum Scheine seyn, ehne dass ein anderes ihm Gegenüberstehendes ist, wodurch es in seinem scheinbaren Seyn erhalten wird?

10 4 Ist das Relative in jedem möglichen Umfange,

oder nur innerhalb eines bestimmten beschränkten Kreises? Und muß das wahre Seyn nicht für jeden Standpunkt ein solches bleiben?

Kann das Relative feyn, wenn es die Bedingung nicht ist, von der es abhängt? Und kann es das bleiben, was es ist, wenn sich die Bedingung ändert?

Kann das Relative das, was es ist schlechthin feyn, oder mus es das, wozu es gemacht wird, nur schlechthin werden?

Das

## 357+

Das bloss scheinbare Seyn des Relativen offenbart sich sogar schon durch die blossen Ereignisse, die sich an ihm ergeben, durch die blosse Ersahrung.

Das Relative entsteht, und vergeht, kommt aus dem Nichtseyn, und geht wieder dahin. Ist dieses dem wahren Seyn möglich?

Bey dem Relativen wird Alles aus Allem. Jedes wird aus Jedem erzeugt, und wieder in jedes verwandelt. Kann dieses das wahre Seyn?

Die blosse Welt, wie sie als Schauspiel vor unsern Sinnen aufgeführt wird, genügt daher selbst der gemeinen Vernunst schon nicht, wenn sie nur einigermassen wach ist. Selbst diese versucht schon Blicke hinter die Koulissen, um zu der Erscheinung auch das Seyn zu entdecken.

## 358.

Indes kann doch dem Relativen auch nicht ein blosses Nichtseyn beygelegt werden. Es kommt ihm zwar das wahre Seyn gar nicht zu, aber es mus ihm desswegen nicht auch ein Garnichtseyn beygelegt werden. Es ist wenigstens scheinbar.

## 359.

Das wahre Seyn ist ein lebendiges selbstständiges u. s. f. f. Bestehen durch sich; das scheinbare ein blosses für sich todtes abhängiges Bestehen durch ein Anderes.

# 360.

Das Bestehen durch ein Anderes ist ein blosses Entstehen und Vergehen mit diesem Anderen oder wenigstens durch dasselbe, ist also ein blosses Uebergehen vom Nichtbestehen zum Bestehen, und von diesem wieder zu jenem, ein blosses Werden, welches nie wirklich zu einem Seyn gelangt, aber dann doch ein solches zu seyn scheint.

## 361.

Dem Relativen kommt also ein bloses immerwährendes Werden zu.

## 362:

Dieses blosse immerwährende Werden des Relativen äussert sich durch seine innerste Natur. Es bestehet nur durch ein Entgegenstehendes. Es kommt und geht nur mit diesem, oder wenigstens nur durch dieses. Es für sich allem besteht nicht, sondern wird nur von diesem Entgegenstehenden zum Bestehen hervorgezogen, und wieder zum Nichtbestehen losgelassen.

## 363.

Dieses blosse immerwährende Werden aussert sich ferner durch die Gesetze, unter welchen das Relative steht.

Das Relative ist der Wandelbarkeit der Trennung, der Beschränktheit, der Bedingung des Zwanges, wovon es abhängt, übergeben.

.7. .

364.

Dieses blosse immerwährende Werden äussert sich endlich selbst schon durch die blosen Ereignisse, die sich am Relativen ergeben, durch die blosse Erfahrung.

Eilen die Dinge, derer Inbegriff die Welt ausmacht, nicht ununterbrochen wie Licht und Schatten bey zerriffenem Gewölke vorüber? Rinnen die Erscheinungen nicht wie die Wellen in einem unaufhaltsamen Flusse hinab? Wo ist im Reiche der blossen Natur Etwas vom Sandkorn bis zur Sonne, was sich nicht in einem beständigen Wechsel besände, was sich nicht eben zusammensügte, um sich wieder aufzulösen, und zugleich auch schon auslöste, um sich wieder anders zusammenzusügen, was also nicht in einem ewigen Werden begriffen wäre?

Man forsche, um sich lebhast zu überzeugen, demjenigen tieser nach, was man Kreislauf der Natur nennt!

# 365.

Woher hat denn nun aber das Relative auch nur dieses Werden, auch nur dieses scheinbare Seyn?

366.

Von sich hat es dasselbe nicht; denn durch sient allein ist es gar Nichts.

# 367.

Wieder von einem Relativen hat es dasselbe zuletzt auch nicht. Die Frage umfast sichon selbst alles Relative ohne Ausnahme.

# 368.

Es kann dasselbe also nur von dem Absoluten haben. Die Welt, der Inbegriff alles Bedingten, kann nur von Gott, vom Unbedingten\*), seyn.

# 369.

Wie kann das Relative vom Absoluten kommen?

## 370.

Von einem Relativen kommt ein Relatives so, dass es von demselben zwar hervorgebracht wird, aber dasselbe entgegen auch wieder hervorbringt. Hier ist der Einflus, die Abhängigkeit, wechselseitig.

## 371.

Von dem Absoluten kann es nicht auch auf diese Art kommen. Hier ist keine wechselseitige Abhängigkeit, kein wechselseitiges Hervorbringen möglich. Das Absolute wäre sonst selbst wieder ein Relatives.

372.

<sup>\*)</sup> Den wir nun aber auf einem anderen Wege von einer schöneren Seite kennen lernten, als bloß von Geite seiner Unbedingtheit.

Bey der Entstehung des Relativen vom Absoluten muss das Hervorbringen ganz allein nur auf der Seite des letzten, und die Abhängigkeit, das Hervorgebrachtwerden, ganz allein nur auf der Seite des ersten Statt haben, d. i. das Absolute muss nur hervorbringen, und nicht selbst auch wieder, weder ganz noch zum Theil, hervorgebracht werden, oder was in Betreff des letzten Punktes dasselbe heist: Es muss an ihm Nichts hervorgebracht, verändert werden.

"Es wird aber wenigstens aus einem Nichthervor"bringenden ein Hervorbringendes." — Wenn
fein Hervorbringen den Zeitbedingungen unterliegt. — "Ein Hervorbringendes steht aber doch
"nothwendig nur einem Hervorgebrachten gegenüber, und ist in soferne von diesem abhängig." —
In Betress dieser Beziehung — In anderer Rücksicht
aber nicht. Und es fragt sich, ob das Hervorbringende sonst Nichts, als diese ist, worüber
doch beym Absoluten nach dem Vorgehenden
kein Zweisel mehr seyn kann.

# 373.

Das Hervorbringen, das dem Absoluten zugeschrieben werden kann, muss daher ein ganz unabhängiges, reines, absolutes Hervorbringen seyn.

#### 374.

Wir unterscheiden an allem eine Materie und eine Form, oder ein Etwas, das ist, und eine Weise, auf welche es ist. Durch das reine oder absolute Hervorbringen muss nicht die Form, sondern auch die Materie

terie entstehen. Sonst wäre jenes nur ein Gestalten und kein eigentliches Hervorbringen, d. i. nur ein relatives und kein absolutes Hervorbringen,

Das blos Gestaltende ist von dem Stoffe, den es gestaltet, abhängig. Es kann nicht gestalten, wenn es Nichts zu gestalten hat. Hier ist Wechselwirkung in das Innere und nicht blos im Felde der Beziehungen.

#### 175.

Der blosse Verstand nun kennt nur drey handgreisliche Arten der Entstehung des Relativen durch das Absolute, und kann für sich nie andere, als solche kennen lernen. Er ist unausweichlich unter die Gewalt des Zirkels gelegt.

# 376.

Er läst das Relative im Absoluten vom Anbeginn an ruhen, und endlich durch eine Erzeugung aus seinem Schose hervorgehen. Gott ist das Füllhorn, aus welchem die Welt heraussloss.

Emanations - Systeme.

## 377.

Oder er läst das Relative außer dem Absoluten ebenfalls von Ewigkeit her daliegen, und von diesem ein Mahl in die jetzige Ordnung bringen. Gott ist der Baumeister der Welt. Systeme mit einer ewigen Materie außer dem ewigen Gott, mit zwey Principien, einem thätigen und einem leidenden.

## 378.

Oder er lässt endlich das Relative weder in noch aufser dem Absoluten, sondern an demselben von Anbeginn vorhanden seyn. Gott ist die Welt selbst.

Die Identitäts - Systeme alter und neuer Zeiten, und jedes vollendete, oder der Vollendung wenigstens nahe Heidenthum, bey welchem man vor jedem Steine, vor jeder Kröte u. s. s. niederkniet und anbethet.

#### 379-

Sind denn aber alle diese Produktionen des Relativen mehr, als blosse Gestaltungen? Sind sie eigentliche absolute Produktionen?

Allein das Absolute kann entweder gar nicht oder nur absolut produziren.

Es giebt gegen diese Systeme noch andere Grunde, die aber nicht hieher gehören, auch oben (im ersten Theile) schon berührt wurden.

## 380.

Der Verstand kann nun aber ein Mahl über das blosse Gestalten nicht hinauf. Er kann sich über das blosse Modisiciren nicht erheben. Er sindet nie mehr, als ein Anderswerden eines Andersgewesenseyns. Vom Nichts zum Etwas sindet er allein überall keine Brücke.

#### 381+

Die Vernunft schwingt sich aber weiter hinan. Diese erhebt sich über das blosse Gestalten oder Modisciren zum reinen absoluten Hervorbringen. Sie gelangt zu einem Werden eines nie Gewesenen. Sie erblickt die Brücke vom Nichts zum Etwas — in der Macht, zu schaffen.

#### 382.

Sie erblickt diese Macht schon in sich selbst. Ihre Kraft, Ideen hervorzubringen, zeigt ihr dieselbe. Sie nimmt diese Ideen nicht wie der Verstand seine meisten Begriffe aus irgend einem anderswoher gegebenen Stoffe, sondern aus sich selbst her. Sie gelangt nicht wie dieser nur durch Abstraktion, sondern durch Produktion zu ihren Resultaten.

#### 383.

Wenn aber auch der Verstand manche seiner Begriffe ebenfalls aus sich nimmt, so sind sie allein leer und ohne reelle Bedeutung, ohne reellen Inhalt. Allein die Ideen der Vernunst sind an sich schon bedeutend, und geben allem Uebrigen erst eine vollständige höhere Realität, eine wahre befriedigende Bedeutung, einen innigern wahrern Inhalt. Wenn also gleich auch der Verstand gewissermaßen producirt, so ist sein Produciren im Grunde doch nur ein halbes Produciren, ein blosses Produciren von Formen, ein blosses Gestal-

ten. Und erst das Produciren der Vernunft ist ein Ganzes, ein Eigentliches, ein Schaffen.

## 384.

Schon die Idee der Schönheit theilt fo eine Art eines neuen nicht durch Abstraktion von Aussen, sondern durch Produktion von Innen erreichbaren Lebens über das Ganze aus. worüber sie sich verbreitet. Noch inniger aber offenbart sich diese uns beywohnende Art von schöpferischer Kraft durch die von der Vernunft aufgestellten und vom Willen mit Ehrfurcht ergriffenen Ideen der Sittlichkeit und Heiligkeit. Der grosse innere Akt, durch den wir in uns mit freyer Selbstständigkeit eine ganzliche Regeneration unsers inneren Selbst bewirken. offenbart uns am bestimmtesten die in uns liegende Kraft, uns ein neues höheres Daseyn zu geben, uns in Wesen einer höheren Ordnung umzuschaffen. Es öffnet fich darin fogar schon die Aussicht auf eine Möglichkeit, mit einer folchen Kraft aus fich hinaus zu reichen. Wir fühlen uns im Stande, zur Produktion einer neuen Ordnung. nähmlich einer neuen moralischen Welt außer uns wenigstens beyzutragen.

Die Vernunft braucht nun von dieser selbst dem Gefühle nahe gebrachten Kraft nur die Gränzen, unter welchen sie sich uns als unser Eigenthum ankündigt, wegzunehmen, um die vollständige Idee vom Erschaffen zu besitzen. Es währt daher, wie aus dem Angeführten sehr begreislich ist, etwas lange, bis sich die Menschheit zur Idee des Schaffens erhebt. Allein wenn sie sich ein Mahl dazu erhoben hat, so giebt sie ihre neue kostbare Eroberung im Ganzen auch nie wieder aus. Sie muss, um sich so weit zu erheben, ganz und deutlich wach seyn, und wenn sie dieses ist, so wirkt kein Schlastrunk, den man ihr beyzubringen sucht, jemahls mehr allgemein. Diess nur zur Leitung des Urtheils über die Versuche der Vernunst, voranzuschreiten, und der Unvernunst, die vorangerückte wieder zurückzudrücken.

### 385.

Das Relative kommt daher aus dem Nichts hervorgerusen durch die schaffende Macht des Absoluten. Die Welt ist eine Schöpfung der Gottheit.

## 386.

Das Verhältnis des Relativen zum Absoluten ist desswegen blosse Abhängigkeit, das des Absoluten aber zum Relativen blosse Unabhängigkeit. Das Wirken geht nur von dem Absoluten aus, und nur auf das Relative hinüber, aber nicht wieder von diesem auf jenes zurück. Relatives und Relatives erhält sich gegenseitig in einem scheinbaren Seyn, Relatives und Absolutes aber nicht. Hier wird jenes nur im Werden erhalten, und dieses erhält sich in seinem wahren Seyn selbsst. Zwischen Werden und Werden hat ein wechselweiser Einsluss Statt, zwischen Werden und Seyn hingegen nicht.

Das Relative wird durch das Absolute aus Nichts Etwas. Das Absolute kann durch das Relative nicht erst Etwas werden, was es nicht schon durch sich wäre. Will man aber, wie zuvor schon berührt wurde, diesem durch das Schassen doch wenigstens die Beziehung, schöpfende Krast zu seyn, erst werden lassen, so ist ja dieses wie gesagt nut eine Beziehung, die Nichts im Inneren, das mehr ist, sondern nur in unserer Verstandes - Ansicht, die für das "An sich" ohne Bedeutung ist, Etwas ändert. Das Relative ist aber im Innern selbst mehr nicht, als blosse Beziehung. Hebt man also da diese auf, so hebt man auch jenes ganz auf.

## 387.

Das Relative ist daher nur als Produkt des Abfoluten Etwas. Die Welt ist nur als Schöpfung der
Gottheit Etwas. An sich — ohne diese Rücksicht —
ist die Welt, das Relative, Nichts, ist es das reine
Nichts, also auch nicht ein Mahl ein scheinbares Etwas. Das Absolute entgegen ist auch als nichtproducirend gedacht, innerlich doch dasselbe. Gott ist
auch ohne alle Schöpfung, oder nach unserer Ansicht
vor aller Schöpfung doch derselbe Gott.

#### 388.

In soferne bezeichnet einer der neuesten Denker (in Bouterwecks neuem Museum 1. B. 2. H. S. 139) das Wesen der Dinge in der Welt sehr bestimmt und schon, wenn er sie "für eine Art des Wiederscheines des Absoluten und der Fülle seines Lichts am Nichts"

Labogle

erklärt. Das Relative ist an sich, d. i. ohne das Absolute, wie wir sanden, wirklich Nichts, reines absolutes Nichts, und wird erst alsdann Etwas, wenn es von
dem Absoluten dazu gemacht, wenn es von diesem producirt, wenn es von diesem gleichsam bestrahlt wird.

# 389.

Was ist es denn nun aber als solches Produkt? Ist es ein Todtes, oder ein wenigstens in der einen oder andern Hinsicht lebendiges Etwas? Ein blosses nun ein Mahl producirtes, oder ein selbst auch wieder producirendes Produkt? So wenig von dem Absoluten ein ihm ganz Gleiches kommen kann, eben, so wenig kann von ihm ein ihm ganz Ungleiches kommen. Es kann sich von ihm kein absolutes Leben abscheiden, und ausser ihm konstituiren. Es kann aber von ihm auch kein absoluter Tod ausgehen, und als Etwas darstellen. Im ersten Falle müsste es sich theilen, und doch bleiben können, was es ist, und im zweyten müsste es auch das Nichts produciren können, denn nur dieses ist absolut todt.

#### 390.

Das Relative muss also ein producirendes Produkt des Absoluten seyn, aber nicht nach Art dieses Absoluten, sondern nur in geringerem Grade producirend, wicht schaffend, sondern nur gestaltend.

## 391.

Das Relative mus ein Grund der Wirklichkeit, wenn gleich nicht dessen, was Materie heist, wenigstens dessen, was Form genannt wird, mus also eine Kraft seyn.

#### 392+

Es kann aber auch das Absolute, als eine Krast aufgesasst werden. Allein alsdann wird die Krast in einem ganz eigenthümlichen Sinne genommen. Das Absolute ist Krast im eminenten Sinne, und es glebt so ganz eigentlich genommen überall nur eine und dieselbe Krast, und das Relative damit verglichen ist keine.

#### 393.

Das Relative ist auf diese Weise zwar in gewisser Hinsicht, aber nicht in aller eine Krast, ist nur eine auf gewisse Bezirke beschränkte, eine aus Macht und Ohnmacht zusammengesetzte, eine auch mit Ohnmacht behaftete Krast.

## 394.

Das Relative ist daher auch zwar in gewisser Hinsicht, aber nicht in aller ein Etwas, ist nur ein auf gewisse Bezirke beschränktes, ein aus Etwas und Nichts zusammengesetztes Etwas.

#### 395+

Was am Relativen Macht oder Etwas ist, das ist ihm durch das Absolute geworden. Was an ihm Ohnmacht, oder Nichts ist, das klebt ihm von seinem ursprünglichen Zustande noch an. Was die Welt Wirkliches besitzt, das hat sie von Gott. Was ihr mangelt, das mangelt ihr durch sie selbst.

# 396.

Daraus ergeben sich nun auch die Unterschiede an dem Relativen, d. i. die Verschiedenheiten der Dinge in der Welt. Je nachdem an diesen Dingen, an diesen Relativen mehr oder weniger von der erhaltenen Macht, oder von der mitgebrachten Ohnmach vorhanden ist, nehmen sie höhere oder tiesere Stusen in der Reihe des Ganzen ein. Je nachdem die Wesen der Welt mehr oder weniger Etwas oder Nichts sind, gehören sie in höhere oder tiesere Bezirke.

## 397.

Ueberhaupt zeigt sich ein sehr wichtiger Unterschied der verschiedenen Wesen der Welt dadurch, das offenbar an einigen die Ohnmacht oder das Nichts, und an anderen die Macht oder das Etwas vorherrschend ist. Die Einen sind offenbar nur von Aussen und blind thätig. An ihnen dringt das Nichtehätigseyn oder das Nichtseyn vor. Die Anderen sind von Innen und mit Bewusstseyn thätig. Bey diesen überwiegt

wiegt das Thätigseyn oder das Seyn. Man nennt die Einen vernunftlose, die andern vernünftige Wesen, und unterscheidet auf diese Art zwey Hauptklassen von Wesen, wovon die ersten dem Naturreiche, dem Reiche des Relativen ganz, die zweiten nur zum Theile angehören, in soferne nähmlich auch ihnen noch Etwas vom bloss Relativen anhängt, die aber übrigens auch Mitglieder eines höheren Reiches sind.

#### 398.

Und so offenbart sich also die Gottheit, das Abfolute, an der Welt, an der ganzen Welt, an allem
Relativen. Die Gottheit ist nicht in der Welt, wie
das eine Relative in einem anderen sichtbar. Eben
so wenig ist sie es als die Welt selbst, als das
Relative selbst. Sie ist es aber an der Welt, und sie
ist es an dem einen Theile mehr, als an dem anderen,
an jedem aber nur für die höhere Klasse von Wesen,
an welchen selbst mehr, als blosse Welt mehr, als blosse
Natur ist, für die Vernunstwesen (wenn sie, versteht
sich, ihre Vernunst, also ihre freye Thätigkeit, und
nicht bloss ihren Verstand, ihr bloses Raisonnirvermögen gebrauchen.)

Auf diese Art ist es allerdings schön und wahr, was Bardili und Reinhold von einer Manifestazion Gottes an der Natur sagen. Gott manisestirt sich auch an der blossen Natur schon demjenigen, dem er sich übrigens noch in seinem Inneren, welches mehr als blosse Natur ist, manisestirt, und es wird sogar selbst diese innere vollendende Manisestation durch jene äusere beginnende auch noch

noch eingeleitet, wie zum Theil schon berührt ward, und gleich jetzt noch etwas ausführlicher berührt werden wird.

#### 399.

Das Göttliche offenbart sich am Irdischen zuerst durch das Schöne. Das Schöne ist der erste, zwar noch schwächste, aber doch schon sehr lebhaste Strahl des himmlischen Lichts in das sonst völlige Dunkel der Erde. Dieser Strahl ist es, der in uns die erste Ahnung einer höheren Ordnung entzündet, indem er uns eine neue höhere lebendigere Ansicht der Welt öffnet; denn er ist, wie jeder Strahl von Oben, zugleich leuchtender und zündender Art. Wenn wir uns ihm öfter und länger überlassen, so erwacht die höhere Ahnung immer lebhaster, und regt endlich unser inneres, höheres Daseyn schon sehr bestimmt auf. Man weiss, von welchen höheren, reineren Trieben das reine Gefühl des Schönen begleitet wird.

Aber nicht nur das Gefühl wird vom Schönen auf das Höhere oder Göttliche geleitet. Selbst der Verstand wird aufmerksam gemacht. Dieser will nähmlich das Schöne wie ein anderes Relatives fassen, und sindet sich zum ersten Mahl bestimmt ohnmächtig. Er sindet also zum ersten Mahl bestimmt, dass es ein Größeres, als ihn, gebe.

Daher der so gewöhnliche Aufruf der Freude an der schönen Natur: "Görtlich!"

Das Göttliche offenbaret sich am Irdischen ferner durch das Erhabene. Es ist zwar das Erhabene auch immer noch ein sehr mittelbarer, aber doch ebenfalls schon ein sehr mächtiger Abdruck des Höheren am Niedrigeren. Verkündigt uns das Schöne mit sanster Lebhastigkeit aber doch noch dunkel ein Höheres, als das Gemeine ist, das nur so gewöhnlich um uns herumliegt, so verkündigt uns das Erhabene dasselbe mit gewaltiger Lebhastigkeit, aber doch ebensalls noch dunkel. Wir werden hier mit einer Art von unwiderstehlicher Macht emporgerissen, um auf alles Gewöhnliche von einer neuen Höhe herabzuschauen, von Nun an unzugänglich allen Angrissen von Unten. Aber wir wissen sreylich noch nicht, was dasjenige ist, was so weit über alles Gemeine hinaussiegt.

Hier sindet sich der Verstand sichen sehr nachdrücklich zu klein für die neuen Größen, und wird sichen sehr nachdrücklich in seiner bisherigen Meinung von sich selbst erschüttert.

#### 40I.

Man erinnere sich lebhast an die Einslüsse schöner und erhabener Gegenstände! Es ist nothwendig zur Bewirkung einer innigen Ueberzeugung.

Welchen Himmel neuer reiner Gefühle, Triebe, Vorsätze, Entschlüsse ruft der Genuss einer Frühlings-Gegend mit ihren zausend freundlichen Leben hervor!

Wel-

Welche neue Klarheit giesst der reine Strahl der Sonne, welches neue Leben jede frohe Regung der nun wieder erwachenden Natur in unsere Seele! Kündigt sich uns da nicht schon offenbar ein neues inneres Daseyn an, ein Daseyn von ungewöhnlicher Heiterkeit und von ungewöhnlicher Regsamkeit!

#### 402.

Welche hohe Ruhe spricht uns aus den großen Formen eines majestätischen Tempels entgegen! Wir vernehmen die neue Sprache in den Tiesen unsers Geistes, und sinden uns dadurch wunderbar gestärkt. Wir sinden uns dadurch unerwartet ties in uns selbst hinteingesührt, und sehen uns da unerreichbar jeder bisher gestürchteten Macht. Es kündigt sich uns ja eine neue größere in unserem Inneren an.

#### 403.

Welche neue oft ungeahnere Seiten unseres Geistes werden von den Harmonien der Musik angeregt! Die Töne fallen nicht nur in das Ohr. Sie fallen in die Seele, und rusen dort ein tausendsaches vorher ungekanntes Leben hervor. Der Künstler greist weiche Akkorde. Es erwachen in uns Heiterheit, Frohheit, neue reine Liebe, Sehnsucht u. s. f. Er greist majestätische. Wir fühlen Muth, neue lebendige Ruse, Ehrfurcht u. s. f.

Wie viele neue Aussichten werden uns also von der schönen und großen Natur und Kunst geöffnet! Wie viele neue Fibern eines neuen höheren Daseyns werden dadurch in uns angeregt! Wie lethast, obgleich immer nur noch verschleyert, immer nur noch durch ein bloßes Symbol kündigt sich uns auf diese Art das Göttliche am Irdischen an! und zwar desto lebhaster, je reiner diese schöne Natur und Kunst wirken, jemehr sie also von der gemeinen Natur und Kunst losgetrennt sind.

Daraus ergiebt sich nun von selbst, was die neuerlich aufgestellte Behauptung : "dass Poesse und Philosophie Eines Sey (und jene übrigens der Rangordnung nach fogar noch über diefer zu ftehen habe)" wahres enthalte. Philosophie ift Kunde vom Abfoluten, und Poesie auch. Jene ift aber deutliche bestimmte, diese nur dunkle unbestimmte Kunde davon. Jener thut fich das Absolute dem Wesentlichen nach an fich, dieser nur im Symbole kund. Der Weg der Offenbarung des Göttlichen an uns geht daher durch Poesie zur Philosophie, aber nicht wieder von der Philosophie zur Poesie zurück. Die Philosophie fagt uns vom Absoluten das, was uns die rein und richtig fühlende und nicht blots phantasirende Poesie fagt, und noch Mehreres. Aber cie Poesie fagt uns davon nie so viel, wenigstens nicht bestimmt, als die Philosophie. Will man beide in einem strengeren Sinne vereinigen, so vernichtet man beide. Man macht die Philosophie zur Sophisterey, und die Poesie zur Phantasterey.

Sonderbar ist es, da's zum Beweise dieser ftrengeren Einheit die Begeisterung des Dichters aus der Identität (Gottes mit der Welt) erklärt! wird. Als ob sie nur daraus, und als ob sie daraus hinlänglich erklärbar wäre!!

Ist diese Begeisterung aus der zuvor gegebenen Ansicht des Schönen und Erhabenen nicht begreisticher? Und wie ist sie bey der Identiäts-Ansicht begreislich? Warum entstehet, diese Ansicht vorausgesetzt, nicht dieselbe Begeisterung beym Anblicke einer Kröte, wie beym Anblicke der Frühlings - Sonne? Die eine ist ja so gut wie die andere mit der Gottheit identisch. Welche Poesie spricht denn also das als Ahnung aus, was die Philosophie als bestimmte Kunde ausspricht? Die erst auswachende Poesie, in welcher die rohe Phantasie, oder die vollends erwachte, in welcher das reine Gefühl vorherrschet?

#### 405-

Das Göttliche offenbaret sich ferner durch das Wahre. Dadurch kündigt es sich zwar ruhiger, aber auch schon unmittelbarer und eigenthümlicher an. Es kündigt sich dadurch an als ein durch sich auch alsdann noch Bestehendes, wenn alles scheinbare Bestehen verschwunden ist, als ein Ewiges, Unveränderliches, das über alles Vergängliche und Veränderliche hinaufliegt, als einen lebendigeren Hauch, der nie verweht. Und nun steht es alsdann schon mehr entschleyert vor unserem Geiste da. Nun erscheint es schon nicht mehr blos im Symbole. Nun tritt es schon als ein so Grosses, so Lebendiges, so Bleibendes auf, dass es von keinem Symbole mehr erschöpfend angedeutet werden kann. Wie hoch und rein und lebendig ist

Aa

die

die Ruhe, die sich über den Geist hinlegt, wenn er der Wahrheit mit reiner Liebe huldigt.

## 406.

Noch eigenthümlicher offenbaret sich uns das Göttliche durch das Moralische. In diesem steht es seiner
Grundwesenheit nach ganz unmittelbar, wenn gleich
noch nicht ganz vollständig, vor uns. Das ganz Eigenthümliche, was uns bey dem Anblicke von Gerechtigkeit, Großmuth u. s. s. unter dem Ausdrucke Achtung mit ganz eigener, alles Vorige überwiegender
Krast durchzittert, ist ein unmittelbarer Funke von
ihm. Doch! hier beginnt die Sprache auch schon gar
zu ohnmächtig zu werden. Ebenfalls ein Zeichen, dass
wir im Heiligthume stehen. Was nicht größer und
lebendiger als das Wort wäre, wäre ja eben darum
das Große und Lebendige nicht, das wir suchen.

## 407.

Am Umfassendsten und Innigsten offenbaret sich das Göttliche endlich im Heiligen. In diesem berührt es uns selbst. Aber da schweigt nun auch die Sprache ganz, und es tritt Anbethung ein. Wir besinden uns im Allerheiligsten.

# 408.

Und so erscheint dann das Höhere, Lebendigere; Göttliche, die Urkrast an der ganzen Welt, nur an der der einen Klasse von Wesen mehr, als an der anderen Vorzüglich theilen sie sich in dieser Hinsicht, wie eben. zuvor berührt wurde, in zwey Hauptgattungen, wovon an der einen die Krast, das Absolute, an der andern der Mangel an Krast, das Relative, das Hervorsstechende ist.

### 409.

Diese letzte Gattung zeichnet sich daher mehr durch Leblosigkeit, durch Nichtigkeit, durch ein gleichsam blosses todtes Bestehen aus, und wird also vorzugsweise mit dem Prädikate "Seyn" (aber nur Seyn im Raume, oder Materie, Sache, Objektives) belegt.

#### 410.

Die erste Gattung zeichnet sich mehr durch Lebendigkeit, durch Realität, durch ein reges, thätiges Bestehen aus, und erhält desswegen das Prädikat "Vorstellen" (aber freylich auch nur Vorstellen in der Zeit, oder Geist, Person, Subjektives).

#### 411.

"An sich" oder abgesehen von aller Rücksicht, also auch von der auf die Gottheit, sind daher Beide "das Seyn im Raume und das Vorstellen in der Zeit, das Objektive und das Subjektive" Nichts (und in sesene auch Eins).

Daraus folgt aber noch nicht, dass sie desswegen auch überhaupt ausser unseren Vorstellungen Nichtsseyen, dass sie schlechthin blosse Produkte unserer Vorstellungen seyen, dass es also überhaupt kein von unseren Vorstellungen verschiedenes Seyendes (in der einen oder anderen Bedeutung) oder kein von unseren Vorstellungen verschiedenes Vorstellendes gebe. Was berechtigt denn zu dem Schlusse, dass dasjenige, was kein "An sich" sey, desswegen bloss eine Vorstellung von uns seyn müsse? Giebt es denn kein "intleres zwischen dem "An sich" und dem blo en Produkt unsers Vorstellens?

## 413.

Also ist auch das gewöhnlich sogenannte Seyn Etwas außer unseren Vorstellungen? Ja! aber sreylich nicht in dem gewöhnlich genommenen Sinne, sondern in einem für die Vernunst reelleren, obgleich weniger reellen für den Verstand. Als ein todtes Bestehen nähmlich ist es freylich blosses Produkt unsers Verstandes, welcher seinen Operationen ein ruhendes Etwas, vermöge des ihm nothwendigen Begriffes "Substanz" zum Grunde legt, womit und woran er operiten kann. Aber als ein immer reges Werden ist es mehr, als ein solches Produkt von uns, ist es ein Produkt der Gottheit, ist es also Etwas ausser uns. Eine unthätig in sich selbst daliegende Masse, d. i. Materie im gemeinen Sinne ist nur Selbstblendung des

Verstandes, dessen ganzes Wesen im Entgegensetzen besteht, und der daher sich, als dem Thätigen, ein Anderes, solglich Unthätiges, gegenüberstellet. Aber eine stets wirksame Krast oder Materie im reelleren Sinne ist mehr, als eine solche blosse Strahlenbrechung des Begriffes.

Was also gewöhnlich Seyn im Raume heist, ist nur Verstandes Produkt, welches weder von dem Verstande noch von der Wahrnehmung als ein Mehreres gerechtsertiget werden kann. Hätte sich daher der Verstand früher selbst gekannt, so hätte er sich alle die ost sehr mühsamen Hypothesen von den Atomen mit ihren verschiedenen Wirbeln, von dem Chaos u. d. gl. ersparen können.

## 414.

Dasselbe gilt vom Vorstellenden. Auch dieses ist zwar nicht im gemeinen Sinne, aber ebenfalls in einem für die Vernunft, wenn schon nicht eben so für den Verstand reelleren ein Etwas ausser unseren Vorstellungen. Als ein mit einem Vorstellen begabtes Seyn ist es gleichfalls nur Verstandes - Produkt, welcher auch hier seinen Operationen ein wenigstens zum Theile unthätiges Etwas, also ein Bestehen, ein Seyn im Raume zum Grunde legen muss. Aber als ein in keiner Hinsicht bloss todtes Bestehen, sondern als ein immer reges und nicht nur über sich hinaus, sondern auch in sich selbst hinein reges Wirken ist es allerdings auch Etwas außer unseren Vorstellungen, ist es nähmlich gleichfalls ein Produkt der Gottheit, und nicht bloss der Vorstellung von uns.

Das gewöhnlich gemeinte Vorstellende in der Zeie ist daher ebenfalls nur Verstandesprodukt, und der Verstand hätte sich auch hierin seine verschiedenen Hypothesen über Geister und Geisterreiche im gemeinen Sinne ersparen können.

## 415.

Auf diese Art ist die ganze Welt weniger und mehr, als wozu sie der blosse gemeine Verstand macht, wenn man unter gemeinem Verstand überhaupt den Ech selbst verkennenden versteht, er mag übrigens ungelehrt oder gelehrt seyn. Die Welt nähmlich als eine Summe von zahllosen Partikeln. Atomen. Monaden u. f. f., wovon die einen gestossen, gezogen u. f. f. werden. und die andern iene ersten und etwa auch noch sich selbst ftossen; ziehen u. f. f. Die Welt alfo, wie ein großer Ameisenhause genommen, ist nicht fo reel, als sie dem ungelehrten gemeinen Verstande dünkt, ift in diesem Sinne mehr nicht, als Produkt des Verstandes selbst. Allein die Welt. als ein Inbegriff von Kräften (oder um die Trennung noch mehr zu vermeiden, als eine verschieden modificirte Kraft) genommen, wovon die einen nur über fich hinaus, die anderen auch in fich hineinwitken, die Welt in diesem Sinne ift mehr, als wofür fie der gelehrte gemeine Verstand erklärt, ist nähmlich mehr, als blos fein Produkt.

# 416.

Es giebt daher Etwas ausser unseren Vorstellungen, nähmlich eine absolute Kraft, die Gottheit, und eine relative, die Welt, ein in aller Hinsicht oder unbedingt Reelles, und ein nur in einiger Hinsicht oder bedingt Reelles, ein durch sich lebendiges, stätes Seyn, und ein durch jenes lebendiges, immerwährendes Werden.

Und das wäre Idealism? Allerdings! aber zugleich auch Realism, wie sie beide von der Vernunft genehmiget werden. Bisher bemeisterte sich gewöhnlich der Verstand allein der Regung der Vernunft in Betreff der philosophischen Aufgabe. Allein wohin konnte er allein gelangen? Fasste er die Ahnung von Seite der Quelle auf, aus der alles abgeleitet werden foll, fo fah er fich gedrungen, einen Idealism aufzustellen. Er begreift aber keinen anderen, als einen logischen Idealism, worin Alles zur blofsen Vorstellung wird, und fo kam er dann am Ende bey einem Chimarism (sit venia verbo) an. Fasste er die Ahnung von Seite des Resultaes auf, das sich zuletzt ergeben foll, fo sah er sich genöthigt, einen Realism zu begründen. Nun kennt er aber keine andere Realität, als die handgreifliche, die fich überall dem Zirkel stellt, der sie messen will, Er gelangte daher hier zu einem Materialism, der etwa manches Mahl auch Spiritualism hiefs. Eigentlich stand er zuletzt immer bev beiden zugleich. Es muss jeder Materialism chimärisch, und jeder Chimarism materialisch feyn. Das ächte lebendige Princip, was größer, als jede Empfindung und jeder Begriff ist, also die ächte lebendige Idee, die nicht in irgend einem logischen Kompendium, sondern über allem Vergänglichen zu Haufe ift, und moher mehr, als blosse blitzende Gesichter oder blosse grobe. Handgreiflich keiten kommen, diese kannte er allein nicht, und wird sie nie kennen lernen, so lange er nur sich felbft

felbst anschaut und anhört. Desswegen ward ihm ein Idealism, der zugleich reell, und ein Realism, der zugleich ideel ist, immer unbekannt, und wird es ihm als solchem ewig bleiben.

## 417.

Es ist also, das Seyn im höchsten Sinne genommen, nur Eines. Es ift, da das Seyn kein Werden und kein Vergehen zuläst, nur Gott. Es ift aber, das Seyn in weiterer Bedeutung, auch noch ein Zweytes jenem Einem Untergeordnetes, ein Zweytes, das (als durch fich allein Nichts) jene grofse reine Einheit nicht aufhebt, nicht ftort. Es ift ein Werden, welches Anfang und Ende verträgt, eine Welt. Esift nur Ein leuchtender Punkt. Es ist aber auch ein Wiederstrahl deffelben. Der leuchtende Punkt al-Jein ift in und durch und für fich, ift im em inenten Gradereell. Der Wiederstrahl ist aber auch nicht unreell. Er ist ja die Brechung des Reellesten. Kann vom Lichte allein ein Schatten ausgehen ?

Was will man denn damit, dass man die Welt zu einer blossen Camera obscura - Welt macht? "Nicht doch! die Welt ist gar nicht von der Gottheit verschieden", rust es wieder entgegen. Das heisst also, um die Welt vor dieser blossen Guckkasten-Natur zu retten, macht man die Gottheit selbst zur Camera obscura.

Es ist daher reell und nicht nur als Resten unserer Vorstellung eine Gottheit ausser und über der Welt.

Dem blossen Verstande, der nur durch Trennen begreift, und darum eigentlich nie begreift, obwohl das Begreifen sein Wesen ausmacht, erblickt freylich beide, die Gottheit und die Welt, nur als gegenseitige Reslexe, also beide nur als Relationen eines höheren Absoluten, das Identität heisst, und sich erst durch das Denken in Gott und Welt, wie der Lichtstrahl in Farben, bricht.

## 419.

Es ist ferner reell und nicht bloss als Restex unferer Vorstellung eine Welt ausser und in und um uns.

#### 420.

Und diese Welt besteht reell und nicht bloss als Reslex unserer Vorstellung, theils aus blossen Naturwesen, theils aus Vernunstwesen.

## 421.

Beide sind als Produkte der Gottheit zugleich Abdrücke ihrer Fülle an Wesenheit, die einen weniger, die anderen mehr.

#### 422.

Die Naturwesen sind nur sehr uneigentliche Abdrücke, und sehr entsernte Symbole, tragen aber in dem an ihnen sich abspiegelnden Schönen und Erhabenen, doch auch schon Spuren von ihr.

423.

"Groß ist der Herr! die Himmel ohne Zahl sind "seine Wohnungen; seine Wagen sind die donnernden "Gewölk" und Blitze sein Gespann.

"Die Morgenröth' ist nur ein Wiederschein von "seines Kleides Saum und gegen seinen Glanz ist alles "Licht der Sonne Dämmerung u. s. f."

Der blosse Verstand folgt auch hierin wieder seiner Handgreislichkeit. Ihm ist die Natur der Leib Gottes.

#### 423.

Die Vernunftwesen sind sehr eigentliche Abdrücke, sehr unmittelbare Symbole der Gottheit. Diese Wesen tragen nicht mehr blosse Spuren des Göttlichen, sondern das Göttliche schon selbst in sich, in dem ihnen beywohnenden Sittlichen und Heiligen "vos estis templum Dei."

So findet der in sich selbst eindringende Geist des Menschen sich in dem Göttlichen, und das Göttliche in sich.

"In ipso sumus et vivimus et movemur." Mit diesem großen Worte wird jetzt viel Unfug getrieben. Man will uns bereden, wir seyen mit Haut und Haar in Gott.

## 424.

Aber eben weil Alles ausser Gott nur Abdruck aur Wiederstrahl von ihm ist, so erscheint nirgends seine ganze Fülle, die sich nur selbst erscheinen kann Alles ausser ihm ist nur Brechung seiner Fülle.

Was wir in ihm sein selbstständiges Seyn nennen, bricht sich in der Welt in ein blosses abhängiges Werden.

# 426

Was uns in ihm fein bleibendes Wiffen heisst, bricht sich in der Welt in blosse wechselnde Gedanken.

## 427.

Seine ewige Heiligkeit bricht sich in der Welt in blosse begränzte Tugenden.

# 428.

Leerheit, Tod, blosse nur mit Einbildungen besetzte Nichtigkeit giebt es daher weder in ihm, noch
in seinen Werken. Das Werk verkündet seinen Meister. Aber freylich die Fülle, das Leben, die Realität, welche in ihm sind, können in seine Werke nicht
übergehen. Das Werk kann nicht der Meister selbst
seyn.

Diese Einheit und diese Vielheit erblickt die Vernunst.

Der Verstand für sich allein erblickt freylich eine andere. Dieser sieht in seiner höchsten Anstrengung überall nur eine phisische Einheit und eine eingebildete Vielheit. Ein nur eingebildetes Vieles ist aber auch bald unter ein Eines gebracht. Allein genügt eine solche Vereinigung dem ganzen Geiste des Menschen? Die große Frage ist, wie läst sich eine reelle Vielheit aus einer reellen Ein-

Einheit ableiten. Diese philosophische Einheit thut sich aber nur der Vernunft kund.

Welche Resultate aus dieser Ansicht des Einen und Vielen, des Absoluten und Relativen, der Gottheit und der Welt für Religion, Offenbarung, und insbesondere für Kristenthum, für Katholicism, sur Moral, für Pädagozik u. s. f. hervorgehen, ist hier zu zeigen der Ort nicht. In den Vorlesungen werden darüber Fingerzeige zum weitern Selbstdenken gegeben werden.

# IX.

# Was ist Philosophie?

## 429+ .

Wir bestimmten die Philosophie schon gleich anfangs, aber nur negativ. Sie ist, hiess es damahls, Kunde vom Absoluten. Allein dieses Absolute war uns dort nur als Unbedingtes bekannt. Mehr konnte da noch nicht geleistet werden.

## 430.

Jetzt ist Mehr möglich. Jetzt kann auch positiv angegeben werden, was Philosophie sey. Sie ist, wie wir jetzt wissen, zwar wieder nur Kunde vom Absoluten. Aber wir kennen nun dieses Absolute als das Heilige, als das Göttliche, als die Gottheit.

Einst kannte man die Philosophie gewöhnlich am Eingange schon positiv. Man wusste gewöhnlich da schon, dass sie z. B. eine Scientia rationis sussicientis u. d. gl. sey. Allein wie sehr positiv war denn da eben die Kenntnis, die man vorläusig schon von der Zulänglichkeit des gesuchten hinreichenden Grundes hatte? War dieser zureichende Grund, auf welchen man ausgieng, vor der Hand mehr als ein nicht unanreichender?

Wir wissen also nun bestimmter, was Philosophie fey. Sie ist Kunde vom Heiligen, vom Göttlichen, von der Gottheit.

"Also Theologie?" Die Antwort auf diese Frage wurde zuvor schon berührt. Hier braucht nur noch bevgefügt zu werden, ob denn überall eine Kunde vom Ursprunge, ohne eine Kunde vom Ursprünglichen, möglich sey? Dieses Ursprüngliche nun heisst Gott, und ist frevlich nicht jedem auch ein Heiliges, also ein wahrhaft Göttliches, fondern manches Mahl, z. B. nur das Chaos. Uebrigens ist noch zu erinnern, den Begriff von Theologie von allen ihm leider! so gewöhnlichen mythologischen Umgebungen alter oder neuer Art loszumachen, um durch feine Verwandtschaft mit dem der Philosophie diesen letzten nicht zu entehren. Es hat nun ein Mahl unvermeidlich das innigste, entweder freundliche oder feindliche, Verhältnis zwischen Philosophie und Theologie Statt. Desswegen ward diese von jener immer entweder gepflogen oder zerstört. Dass die Zerstörung der letzten (auch als Theologie und nicht bloss als Mythologie) endlich immer selbst die Zerstörung von jener nach sich zog, war nicht dieser Umstand allein schon für das freundliche Verhältnifs beweifend?

#### 402.

Wir kennen nun die Philosophie als Kunde vom Heiligen. Dieses ist aber immer noch mehr blosse Kenntnis des Zwecks der Philosophie, als auch schon des philosophischen Serebens, mehr blosse Kenntnis des Refultats, auf das man durch Philosophie kommt, als der Anstrengung, welche eigentlich Philosophie ist.

Man denke sich was immer für eine Kunst oder Wissenschaft! Ist die Definition derselben schon die
Kunst oder die Wissenschaft selbst? Bezeichnet
das Ziel, das durch die Definition ausgestellt
wird, auch schon hinlänglich den Weg, der dazu
eingeschlagen werden soll?

## 433.

Es ist also die Philosophie auch noch von Seite des Strebens, durch das sie erst eigentlich zur Philosophie wird, zu bestimmen. Es ist diejenige Thätigkeit unseres Geistes, diejenige Anstrengung seiner Kräfte zu beschreiben, welche uns zu dem angegebenen philosophischen Resultat führet.

Es enthält zwar immer auch schon die Desinition Etwas von der Kunst oder Wissenschaft, aber Alses enthält sie nicht ein Mahl mittelbar, etwa wie man so gerne glaubt, Eines in das Andere nach Taschenspielerart eingeschachtelt. Es bezeichnet nähmlich das Ziel, das durch die Desinition angegeben wird, zwar zum Theile auch den Weg, der durch die Kunst oder Wissenschaft selbst eingeschlagen werden solle Allein dieser Weg bedarf, um bestimmt gekannt zu werden, immer auch noch einer eigenen ausführlicheren Bezeichnung. Etwas, das besonders bey der Philosophie, bey welcher es gerade am wenigsten hätte geschehen sollen, größtentheils vernachlässiget wurde.

Man machte zwar fast immer schon auch bey dem Studium der Philosophie nicht nur auf das Resultat, sondern mitunter auch auf die Anstrengung ausmerksam, durch die man zu diesem Resultat gelangen würde. Allein es geschah gewöhnlich nur so gelegentlich, als Etwas, das sich von selbst verstehe, und nur etwa von Zeit zu Zeit in Erinnerung gebracht werden müsse. Soll denn aber ein so wichtiger Artikel nicht eine eigene Untersuchung und eine gründliche Ableitung aus der Natur der Sache verdienen und nöthig haben?

## 435.

Man versuchte sogar öster auch selbst solche eigene und tiesere Bezeichnungen der ganzen philosophischen Thätigkeit. Allein gewöhnlich solgte man dabey der einseitigen und schiesen Richtung, welche man durch die erste übereilte Ansicht der Philosophie überhaupt erhalten hatte. Man hatte sich, wie wir wissen, meistens gleich ansangs schon ganz leicht überredet, dass sie zwar eine sehr vorzügliche Wissenschaft, übrigens aber dann doch nichts Mehreres, als eine Wissenschaft, dass sie also zwar die erstgebohrne Tochter des Kopses, aber dann doch nur eine Tochter des Kopses allein sey. Und so ergab sich alsdann von selbst, dass die ganze Philosophie nichts mehr und nichts weniger sey, als die höchste Anstrengung des Kopses, die höchste Spekulation.

Denfelben Gang scheint manche jetzt gewöhnliche Art zu philosophiren wieder mit besonderem Nachdrucke nehmen zu wollen. Auch jetzt scheint man hier und da wieder von dem allmächtig geglaubten Kopfe Alles erwarten zu wollen. ,Man denke fich, et habe noch nie eine Phi-No fophie gegeben ! So lauter jetzt wieder oft die erfte und meistens auch - einzige oder doch whee Vergleichung wichtigfte Foderung, welche man an die Kandidaten der Weisheit macht. Freylich ist diese Foderung fehr gerecht. Ift fie aber auch eben fo umfaffend, als gerecht? Philosophie kann nur von einer vollständigen Unabhängigkeit von jedem Vor-Urtheile ausgehen. Kann fie aber auch davon allein schon wirklich ausgehen ? ... Fa! durch eine ganz neue Spekulation" heifst es ferner. Ift denn aber dieser ohne weiteres angenommene Glaube an one die seligmachende Gnade der Spekulation allein niche auch noch eines der durch die vorgehenden Philosophien begründeten Urtheile, also auch noch ein Vor - Urtheil. a den als des

436.

ed au fehr, ais Was war dieses auf die blosse Spekulation beschränkte Philosophiren? War es mehr, als ein Hinfitzen auf den magischen Dreyfus des Begriffes, det sich felbst überlaffen freylich immer Orakel Ipticht, aber auch nur Oraket? War es also mehr, als ein leidendes Hingeben in eine fremde unbekanute Gewalt, und ein blosses Ergreifenlassen von dem Geiste oder Gespenste, was im Hinterhalte lag? Und das foll die hochste Thätigkeit des reichen und freyen menschlichen Geistes seyn?

Dafür ward aber auch die ganze Philosophie, die dadurch konsequent zu Stande kam, in der Regel Bb

und oft wohl gar nur im glücklicheren Falle vou der Art, dass sie sich ganz in Heste zusammenpacken, und in die Tasche schieben oder in den Bücherschrank stellen ließe. Wenigstens ließs sich ihre Hauptsache — ihr Geist — so gleich sam auf Flaschen ziehen, und man hatte übrigens, um durch ihn den Kopf wirklich zu erheitern, als dann nur noch die kleine Mühe nöthig, von Zeit zu Zeit einen Schluck davon zu sich zu nehmen.

## 437.

Wir haben nun zwar durch unsere vorgenenden Untersuchungen selbst schon eine höhere und umsassendere Thätigkeit für Philosophie wenigstens überhaupt nöthig sinden gelernt. Allein wir müssen diese Kenntniss, um sie ganz in unsere Gewalt zu bekommen, noch aussührlicher entwickeln. Es sträuben sich gegen diese Ansicht von Philosophie sowohl manche Neigungen, als auch der blosse sich allein überlassene Verstand zu sehr, als dass sie nicht gar zu leicht erschüttert werden sollte, wenn sie nicht bestimmt begründet ist.

Die Menschen erwarten in der Regel von der Philosophie, wie von allem Anderen, nur Gefülligkeiten und keine Foderungen. Dieses läst sich nun wohl von einer Verstandes-Philosophie, aber nicht von einer höheren erwarten. Der Verstand ist kunstreich und geschmeidig (galant). Er fügt sich in alle Formen, und weis für alle Verhältnisse irgend etwas Bequemes oder wenigstens eine Rarität zu versertigen. Aber selbst die reelleren Denker, welche mehr Sache und Festigkeit verlangen, lassen sich oft noch von dem Verstande allein bethören. Er kann ja auch ernsthaft und

und bis zum Eigensinne fest seyn. Er bedient also auch diese nach Wunsch. Er untersucht so eiskalt, dass auch nicht ein Funke von irgend einem märmeren Irrthume an ihm zu spüren ist, und er setzet seine Anatomirungen mit einer Beharrlichkeit sort, welche ost nicht eher ermüdet, als bis Nichts mehr unter dem Messer daliegt.

## 438.

Der ausführlicheren Bestimmung der philosophischen Thätigkeit ist durch die gesundene Bestimmung des Absoluten die nöthige Richtung gegeben.

#### 439.

Das Absolute ist, wie wir wissen, das Heilige. Heiligkeit ist aber eine nur der Vernunst mögliche Idee. Zur Philosophie muss also die Vernunst thätig seyn.

#### 440.

Die Vernunft enthält mehrere Ideen. Heiligkeit ist ihre höchste. Die Vernunft mus also zur Philosophie in ihrem höchsten Grade thätig seyn.

## 441.

Die höheren Regungen werden der Vernunft erst allmählig möglich. Sie muss sich zuvor in kleineren Anstrengungen versucht haben, ehe sie es in grösseren bestimmt vermag. Die Vernunft muss sich also zur vollständigen philosophischen Thätigkeit durch mehrere Versuche im Idealistren heranbilden.

Vernunft wird hier, was nicht zu vergessen ist, immer in ihrer wahren Eigenthümlichkeit, nicht als blosse Kraft eines verwickelteren Raisonnements, genommen.

Bb 2

Die Ideen der Vernunft, besonders ihre höchsten, find von der Art, dass sie lebendig nur vom Willen ergriffen werden können, indem er ihr Leben uns aneignet, und so Leben mit Leben vereinet. Der Verstand kann nur ihre Hülle, und das Gefühl allein höchstens einen vorübergehenden Strahl ihrer Wärme auffassen. Zur Philosophie, zur lebendigen also eigentlichen Philosophie, muß daher auch der Wille frey thätig seyn.

## 343.

Die höchsten Ideen der Vernuft sind zugleich die reichsten und reinsten an innerer Lebendigkeit. Ihr Leben kann nur von der höchsten und freyesten Anstrengung ergriffen werden. Der Wille mus daher zur Philosophie an seiner höchsten und freyesten Seite thätig seyn.

## 444.

Der Wille gelangt erst durch allmählige Uebungen zu seiner höchsten Freyheit. Er mus sich daher zur Philosophie durch mannigfaltige Versuche voräben.

Also kann nur der Edle Philosophie studieren?

Auswendig lernen kann sie jeder. Kennen aber nur der Gute. Am Buchstabe zu buchstabiren ist jedem möglich, dem es möglich ist, in eine Schule zu gehen. Allein den Geist hinter dem Buchstaben zu ergreisen ist nur der im Stande, der selbst einen freyen Geist in sich erweckt hat.

Und so mangelt alsdann aber auch nur dem Rohen oder Unsitzlichen der philosophische Geist. Sehr ichön bezeichnete neuer-

neuerlich Garat ungeachtet der den Franzosen so gewöhnlichen Entgegensetzung des Kristenthums und der Philosophie den ächten Geist für Wahrheit, also den wahren philosophischen Geist, als den großen Punkt, in welchem sich der wahre Philosoph und der wahre Krist berühren müssen. Der Gott des Evangeliums, sagte er, ist ein "Gott der Wahrheit, und der Wahrheit und dem Ewigen, dessen Ausflus und Wort sie , ift , huldigt auch der wahre Philosoph. - -"Wo ist der Philosoph, der im Augenblick, wo neine Religion ihm heiliger und für die Mensch-.heit nützlicher schiene, als die Vernunft; die Grundfatze, zu denen er fich bekennt, nicht ab-"schwören würde, um die Lehrsätze anzunehmen, "die er widerlegt? Wo ist der Krift, der im Au-"genblicke, wo er feinen Glauben, als eine Täuschung erkennte, sich nicht zu den Philosophen "gesellen würde, um mit ihnen die Irrthumer zu "bekämpfen, die er angebethet hätte?"

## 445.

Die Lebendigkeit der Ideen, welche von dem Willen ergriffen werden foll, kündigt sich diesem nur durch das Gefühl an, und auch die ergriffene und dadurch uns angeeignete Lebendigkeit kann vom Begriffe nur alsdann bezeichnet werden, wenn sie diesem ebenfalls wieder vom Gefühle vorgelegt wird. Es muss daher zur Philosophie auch das Gefühl rege seyn.

# 446.

Die bestagte Lebendigkeit ist die geistigste. Das Gefühl mus also für die zartesten Berührungen rege seyn.

In seiner eigenthümlichen Zartheit ist das Gefühlt erst dann rege, wenn es sich von den täuschenden Umgebungen der blossen Empsindung losgewickelt hat, was es nur nach mehreren immer gesteigerten Versuchen kann. Es muss sich also durch mehrere Regungen endlich zu seiner eigenthümlichen Reinheit erhoben haben.

## 448.

Wenn der Verstand die hohen Regungen der Vernunft, des Willens, des Gesuhles schon nicht in ihrer
Lebendigkeit selbst aussassen, und in Begriffen und
Worten ganz niederlegen kann, so kann er wenigstens
ihre Hüllen ergreisen, und bezeichnen, und er verrichtet, wie wir hörten, damit keine segenlose; er verrichtet damit eine sehr wohlthätige Arbeit. Es muss
daher zur Philosophie auch der Verstand thätig seyn.

Also auch positiv thätig, und nicht bloss negativ. Er muss nicht bloss wegräumen, sondern auch hersetzen, oder wenigstens auseinandersetzen.

## 449.

Die genannten Regungen sind die höchsten, reinsten, geistigsten, welche in uns statt haben. Der Verstand muss also, um auch nur ihre äusseren Umrisse, die sehr zart sind, gehörig aufzufassen, an seiner höchsten Seite thätig seyn.

Er muss sich vorzüglich schon in negativer Hinsicht bis zum höchsten Grade anstrengen können. Er muss sich selbst im Wesentlichen ganz ausgemessen haben, um über sich selbst orientirt zu seyn,

## 450.

Der Verstand gelangt am langsamsten zu seiner höchsten, d.i. sich selbst erkennenden Thätigkeit. Er wird erst nach sehr vielen Versuchen verständig. Er muss sich also zur Philosophie lange und nachdrücklich worüben.

Liegt darin nicht auch ein Grund zu der Meinung, der Verstand habe im Punkte der Philosophie Alles au thun, weil er so vieles zu thun hat?

## 451.

Zur Philosophie ist daher unentbehrlich.

Eine an allen ihren Seiten rege mit Idealen aller Art vertraute Vernunft. Große weitgreifende Gedanken müssen unsern geistigen Blick erweitert haben über alles Gemeine, welches noch unter der Gewalt des bloßen Massstabes steht. Er muss schweben können über dem, was größer ist, als jedes Mass, und was allem Messbaren selbst erst eine eigentliche Größe, einen wahren Werth ertheilet.

# 452.

Ein reiner finrker Wille. Wir mussen mit freyer Selbstständigkeit auftreten und jeder Gewalt gebiethen können, die uns zu ihren Sklaven machen will.

Nur

Nur uns selbst d. i. nur unserm höheren heiligen Karakter müssen anzugehören im Stande seyn, und so also dastehen können unter den Reizen der mannigsaltigen Erscheinungen, die uns ansprechen, wie der Herr unter seinen Dienern.

## 453

Ein zarres Gefühl. Wir muffen den feinsten Beziehungen zugänglich seyn. Die leisesten Berührungen mussen men uns erreichen können. Jedem sansteren Eindrucke muss unser Geist durch einen harmonischen Gegenklang antworten.

#### 454.

Ein gewandter und bis zur Anmaffungslosigkeit geübter Verstand. Unsere Denkkrast muß sich in allen Arten von Anstrengungen, muß sich selbst ganz durchversucht haben. Sie muß bis zur höchsten Spekulation und dadurch bis zur Unabhängigkeit ihres Urtheils von der blossen Spekulation vorangedrungen seyn.

## 455.

Es gehört also zur Philosophie

Ein heller und lebendiger Kopf, geübt in allen Künsten des Rassonnements, aber was noch mehr ist, auch vertraut mit den größern lebendigern Ideen, durch welche das Rassonnement selbst erst Leben und Bedeutung erhält. Und dann ein reines lebendiges Herz mit einem regen Sinne für alles Schöne und Edle, ein Herz voll Liebe und Achtung, lebendig in seinem innersten Daseyn, und dadurch auch belebend für Alles, was mit ihm in Berührung kommt.

# 456.

Alle unsere kostbarsten Kräfte, die Kräfte für Schönheit, Wahrheit und Tugend müffen rege feyn, müssen an ihren oberften Seiten .ege seyn, wenn uns Philosophie werden foll. In ihr foll uns ja Harmonie werden, und diese ist nur durch vollständige Akkorde möglich. Es foll uns in ihr ein ganzes höheres Leben werden, und kann ein vollständiges Leben ohne eine vollständige Regung zu Stande kommen? Oder ist dasjenige, was hier zum Grunde gemacht wird, nur Refultat? Man erwäge genau! Kann Etwas im Refultate feyn, wovon Nichts im Grunde ift? Muss fichnicht alles dasjenige in der Ursache regen, was in der Wirkung leben foll? Was ift alfo hier Grund? und was Resultat? Ganzes aber freylich noch in mancher Hinficht ungewisses präkäres und überhaupt noch nicht erhöhtes geistiges Leben ift Grund, und wieder ganzes aber nun auch feltes und erhöhtes geistiges Leben ift Refult at der Philosophie.

## 457-

Und die Philosophie selbst ist die fortwährende Regung dieses ganzen geistigen Lebens in uns - zu seiner stäten Erhöhung.

## 458+

Philosophie ist die harmonische Thätigkeit unserer Vernunst, unsers Willens, unsers Gefühles und unsers Verstandes.

## 459+

Philosophie ist das freye Ergreifen des uns van der Vernunft dargebothenen höhern Lebens durch Gesinnung, Gefühl, Begriff und Ausdruck.

# 460.

Philosophie ist das selbstständige Erheben über jede blosse Gemeinheit des sich zuletzt selbst verlierenden Kopfes und Herzens zu jenen Höheren, worin beide sich selbst erst recht eigentlich sinden, um sich nie wieder zu verlieren,

# 461.

Philosophie ist das freye Eindringen in unser innerstes höchstes Daseyn, und das dadurch freyere folglich wahrere und edlere Herabwirken auf unser übriges Leben unter Begriffen und Handlungen.

My whom Google

Philosophie ist also die höchste vollenderste Thätigkeit unseres ganzen Geistes, und eben dadurch lebendige Kunde vom Absoluten, Kunde durch Idee, Gesinnung, Gefühl und Begriff.

Daraus ist einleuchtend, warum sich noch keine Schul-Philosophie bey allen ganz Gebildeten in Ansehen setzte, und erhielt. Es umfaste noch keine bestimmt den ganzen höhern Menschen. Es widerstand daher in dem Einen das unbefriedigte Gefühl, in dem andern der unbefriedigte Verstand u. s. f. Nur diejenige Schul-Philosophie, die aus einer vollständigen Geistes-Thätigkeit hervorgeht, kann Allgemeingültigkeit erwarten, versteht sich im Reiche der vollständigen Bildung. Für den Ungebildeten und für den einseitig Gebildeten (wenn ein solcher noch gebildet heisen kann) wird sie freylich auch — nicht gelten.

# 463.

Nur da, wo diese ganze umfassende Thätigkeit statt hat, kann eine ganze befriedigende Philosophie werden. Nur in dem Grade, in welchen Mehr oder Weniger von dieser ganzen hohen Thätigkeit statt hat, kann auch Mehr oder Weniger von Philosophie wer, den. Wo das Eine oder das Andere mangelt, wo der Geist des Menschen an der einen oder andern Seite ruht, oder gar verkehrt thätig ist, da ist keine Philosophie, da ist nur Sophistik oder Mystik gröberer oder seinerer Art möglich.

Wie foll sich das Heilige einem Geiste kund thun, in welchem eine träge Vernunft nur mühsam zu Idealen aufblickt?

## 465.

Wie foll sich das Heilige einem Geiste kund thun, in welchem ein kraftloser Wille jeder Gemeinheit folgt, die ihn an sich zieht.

# 466.

Wie foll sich das Heilige einem Geiste kund thun, in welchem ein stumpfes Gefühl kaum die gröberen Berührungen wahrnimmt, die vom gemeinern Daseyn kommen?

# 467.

Wie foll sich das Heitige einem Geisse deutlich und bleibend kund thun, in welchem ein ungeübter oder anmassender Verstand das Gemeine mir dem Höheren immer bald wieder verwirret?

Der Verstand für sieh allein beschreibt einen Kreis. Er langt als anmassend am Ende immer da wieder an, wo er als ungeübt ausgieng. Anfangs ist ihm die Welt selbst schon Alles, nämlich selbst schon das Absolute (oder Gott) und in seiner höchsten Speculation wird sie ihm dasselbe wieder. "Jedes Ding in der Welt ist die absolute Identität, sagt er, wenn er gelehrter geworden ist "Jedes Ding in der Welt ist irgend ein Oberder Untergott,, sagt er, solange er unmündig ist.

Wie foll fich das Heilige kund thun einem Kopfe in welchem nur gemeine Vorstellungen, und einem Herzen, in welchem nur gröbere Empfindungen und nur unedle Begierden hausen?

## 469.

Philosophie ist daher ihrem Wesen nach — Sache des Mensehen. Nur ihr Ausdruck ist Sache der Schule. Der Mensch allein ist lebendig, und fühlt, und sieht seine Lebendigkeit. Die Schule für sich allein ist gefühllos und blind, aber beredt.

Gehör ist wohl auch ein Antheil der Schule, und da sie nun nicht umhin kann, dort und da, sogar wenn sie ganz in sich vertiest ist, doch Etwas anderswoher zu hören, so läst sie, ohne sich des Näheren zu erkundigen, ihrer reizbaren Zunge gar zu leicht die Zügel, und wird alsdann nicht nur beredt, sondern geschwätzig.

## 470.

Der Ausdruck ist erst alsdann möglich, wenn die Sache vorhanden ist. Die Philosophie der Schule ist also erst alsdann möglich, wenn die Philosophie im Leben vorhanden ist.

Zwar kann von der Gesundheit auch der Kranke reden, aber nur, wenn er wenigstens ein Mahl gefund war.

# 471.

Es wurden von Jeher immer einige Hülfswissenschaften für nethwendig zum Studium der Philosophie erklärt. erklärt. Allein solange man Philosophie für ein blosfes Studium hielt, musste es auch an blossen (theils
vorgehenden, theils begleitenden) Wissenschaften allein
schon genügen. Nun sehen wir aber, dass mit dem
Wissen hier noch nicht Alles gethan ist. Man bedarf
höherer reellerer Künste, als bloss einiger seltsamer
etwa auch bis zum Halsbrechen gefährlicher Kopskünste. Man bedarf zwar auch großer und reeller
Fertigkeiten des Kopses oder überdiess noch schönere
und reellerer des Herzens.

## 472.

Man bereitet sich also zur Philosophie nur vor Durch Gewöhnung an große umfassende Ansichten, also z. B. durch Anregung idealer Wahrheiten mittels der Weltgeschichte, Naturbeschreibung im Großen u. s. w.

# 473.

Und durch Reinigung und Belebung des Karakters, also z. B. durch Huldigung gegen fremde große Muster, und durch eigene Tugenden u. s. f.

## 474.

Und durch Erhöhung des Gefühles, also z. B. durch den reinen Genuss des Schönen und Großen in den Werken der Dichter und der Natur selbst.

## 475.

Und durch gründliche folglich nüchterne Uebung der Denkkraft, also z. B. durch tiefe aber auch reelle VerVersuche des Raisonnements über Gegenstände ausser ihm, und über sich selbst.

# 476.

Folglich nur durch harmonische Bildung des Kopfes und des Herzens zugleich.

Man sieht daraus, was an der Mystik (passiver und activer Art) Wahres und Irriges ist. Die Mystik nihmt ihre Kunde des Unwahren aus dem Herzen, und das ist sehr wohl gethan. Sie nimmt sie aber nur aus dem Herzen, und das ist ein Fehler.

# 477.

Für irgend eine der übrigen Anstrengungen der Schule mag weniger hinreichen. Hier reicht nur so viel hin. Ueberhaupt ist sich aber die Schule nirgends selbst genug. Ueberall bedarf sie irgend einer Regung im Leben. Hier bedarf sie des ganzen höheren geistigen Lebens.

# 478.

Und so ist dann die Philosophie ihrem Wesen nach so alt und ausgebreitet, als der heitere Sinn für das Schöne und Erhabene, als Wahrheit und Tugend, und als die reine freudige lebendige Religion des Herzens. Nur ihr Ausdruck kann neu und auf engere Kreise beschränkt seyn.

In Rücksicht ihres Wesens ist keine Entdeckung möglich, die nur gewissen Zeiten und Orten, versteht sich, der übrigens ganz wachen Vernunst, angehörte. Wie sollte irgend einem Edeln auf dem dem Gebiethe des Heiligen Etwas werden, was nicht den Edeln aller Jahrhunderte und Länder — in der Ahnung — auch schon geworden ware?

## 479.

Die Philosophie ist ihrem Wesen nach ein Gemein - Gut der ganzen gebildetern Menschheit. Nur ihr Ausdruck kann das Privateigenthum der Schule werden.

Eine der Sache nach geheimnissvolle Philosophie ist daher ebendesswegen Unphilosophie. Schönheit, Wahrheit, Tugend, Heiligkeit sind dem Wesen nach nur für den Rohen oder Unedlen Mysterien. Mancher Ausdruck kann streylich auch sür den Besseren ein Geheimniss seyn.

# 480.

Betrachter man die Philosophie aber von einer andern Seite, so hat sie für jeden, für den Guten und Denkenden wie für den Nicht - Guten und Gedankenlosen Geheimnisse, und noch dazu für den ersten mehrere, als für den zweyten. Betrachtet man nähmlich nicht nur ihre Antworten auf die Fragen der Vernunst, sondern auch die anderen auf die des Verstandes, des blossen Raisonnements, so antwortet sie freylich mit Mysterien.

## 48T.

In dieser Hinsicht mus sie auch so antworten. Sonst wäre sie eben darum nicht Philosophie. Was wäre wäre das für ein Gott, der nicht größer und lebendiger als der bloße Begriff wäre? Was wäre selbst das
für eine Welt, welche vom Begriffe ganz ermessen werden könnte? Die Philosophie muss uns also zu einem
für dem Verstand Unbegreislichen führen, um uns zu
einem für die Vernunst ganz Begreislichen geführt zu
haben. Sie kann uns an unserer höchsten Seite nur
durch Geheimnisse für unsere niedrigern bestiedigen.

Wer alles Geheimnissvolle aus der Gottheit und ihrer Schöpfung wegnimmt, der verwandelt beide in Dunst. Desswegen wird dem sich allmächtig dünckenden Wissen des neueren exaltirten Verstandes Ailes zu einer Art — eines blossen Traums. Man begreift nun wenigstens, so lange man vor dem Gukkasten des Systemes stehet, freylich Alles. Aber Alles ist auch nur ein täuschendes Gesicht.

Indels darf doch auch das Geheimnis felbst nicht blosses Geheimnis d. i. nicht lauteres Dunkel ohne allen Strahl des Lichtes seyn. Es hörte sonst auf, Geheimnis zu seyn, und würde blosse Thorheit. Die Philosophie muß daher den Strahl aussangen, welcher in das Dunkel des Geheimnisses wenigstens ein dämmerndes Licht streut. Sie gab ihn uns in dem Merkmahle der Heiligkeit an. Dadurch ward uns, wie wir vorher sanden, sowohl über das eigenthümliche Seyn der Gottheit, als auch über das Geheimnis ihrer Schöpfung die unentbehrlichste Klarheit.

## 482.

Uebrigens beantworten fich nun manche der vorbin nur überhaupt berührten Fragen noch bestimmter. Die Frage: "Ist Philosophie möglich?" lautet nun: "Ist eine Kunde von Heiligen möglich?" Ist es also möglich, dass die Vernunst die Idee des lebendigen Heiligen ausstelle, dass der Wille dieselbe ergreise und selbstständig in seine eigene Lebendigkeit übertrage? Dass das Gefühl das neue höhere Leben aussasse, und in unser innerstes Bewusstseyn bringe? Und dass der Verstand, über sich selbst in das Reine gebracht, diese ganze große und anhaltende Begebenheit nicht störe, sondern vielmehr wenigstens in äußerer Hinsicht rechtfertige, befördere, und darstelle? "Und so trägt die Frage ihre Antwort in sich."

Logisch wird die Möglichkeit der Philosophie jetzt in manchen Kreisen ungleich verwickelter abgeleitet. Es wird nähmlich der Begriff des Wissens vorgenommen, und solange sortsecirt, bis man auf seine innerste und einsachste logische Faser gekommen ist, u. s. f. Was hat man aber dann am Ende? Wenn es gut geht, die Möglichkeit einer — Formal-Philosophie, d. i. eines Etwas, das nicht Philosophie ist. Der Verstand hat die Schärse seines Messers gezeigt. Das ist Alles.

#### 483.

Ist Philosophie als solche ein eigenes Gannes, so dass ihr als solcher unter den verschiedenen Anstrengungen des menschlichen Geistes, unter den verschiedenen Künsten und Wissenschaften eine eigene Selbst- gändigkeit gebührt?

Jede der übrigen (höheren) Künste und Wissenschaften beschäftigt sich mit irgend einer einzelnen Regung unsers innern Lebens, die Philosophie mit dem
Ganzen. Wenn der Theil ein Ganzes seyn kann, kann
es das Ganze nicht auch? Wenn jener eine eigene
Anstrengung verdient, verdient sie dieses nicht auch?

# 484.

If Philosophie wichtig? - -

#### 485-

Ist see Kunst oder Wissenschaft? Sie ist die hochste umsassendste Thätigkeit unsers Geistes, das reinste
Erwachen, das innigste Bewusstseyn, das lebendigste
Leben desselben. Sie ist die klarste, innerste, heiligste
Regung von uns, also die edelste Kunst und die reinste Wissenschaft. Sie scheint mehr Kunst als Wissenschaft, wenn man auf ihre Lebendigkeit sieht, und
mehr Wissenschaft als Kunst, wenn man ihre Klarheit
betrachtet. Sie ist eine mit dem Lichte der Wissenschaft beleuchtete Kunst, und eine mit dem Leben der
Kunst belebte Wissenschaft.

Daher die Schule, welche Licht und Leben fo gerne scheidet, nirgends mehr als in ihr ausschweiste.

## 486.

Kann Philosophie gelernet werden? Wenn lernen nichts anderes heisst, als zur Selbstthätigkeit veranlasset werden, wenn es besonders hier nichts anders heist, als sich zur höchsten, umfassendsten und eigen-

Cc2 sten

sten innigsten Selbstthätigkeit anregen lassen, dann kann sie allerdings gelerner werden.

Es kann von Aussen der Name des Lebens genannt werden, das im Innen durch eigene Erweckung
auswachen soll, es kann also, da hier in einem so entzündbaren Element das große Wort selbst schon sast
wie ein Funke wirkt, die erste Anregung von Aussen
kommen. Mehr als dieses kann aber auch nicht geschehen. Lernen in jeder engerem Bedeutung hat hier
nicht statt. Nicht ein Mahl als bloße Selbsthätigkeit
des Kopses hat es hier statt. Das Heilige erscheint
dem Kopse allein nicht. Aus dem Kopse kommt höchstens Licht. Das Heilige ist aber auch lebendig. Und
das Leben kommt nur anderswoher.

"Also fortan kein Studium der Philosophie mehr? Warum nicht?" Aber zugleich auch noch etwas Anderes, noch etwas Mehreres als blosses Studium.

## 487.

Und die Theile der Philosophie? Auch in diefer Rücksicht bestättiget sich die erste Ansicht jetzt bestimmt. Die Philosophie als solche, also im eigentlichen engsten Sinne, hat keine Theile. Sie ist der Eine
einfache zugleich beleuchtende und belebende Funke
unseres höheren Selbsts, der entweder ganz oder gar
nicht ausgesast seyn will. Er leuchtet nur da ganz
und richtig, wo er auch ganz und richtig belebt, und
er belebt nur da ganz und richtig, wo er auch eben
so beleuchtet.

Er kann zwar da, wo er ein Mahl ganz und rein aufgefast ist, zu seiner weitern Anwendung gebrochen, d. i. vorzüglich entweder nur in seiner leuchtenden, oder in seiner belebenden Eigenschaft genommen werden. Und man kann daher auch diese seine fernere Behandlungen, insoferne sie immer wieder auf ihn zurückweisen, wenigstens einigermassen philosophisch nennen (aber was nicht zu vergessen ist, nur insoferne, und nur einigermassen). Auf diese Art unter diesen Beschränkungen kann daher auch von einer Philosophie der Sitten und Religion, und von einer Philosophie der Natur die Rede seyen.

Ueberschreitet man aber dabey die angegebenen Rückssichten, richtet man nähmlich seine Anstrengung überall nur abwärts anstatt aufwärts, so hört daran alles Philosophische auch im uneigentlichen Sinne auf, und die erste wird (besonders im Fache der Religion) zur blossen Hyperphisik, und die zweite zur blossen spekulativen Phisik.

# X.

Wahrbeitsfunken in den bisherigen philosophischen Versuchen.

# 488.

Das Unzulängliche so vieler verschiedener Versuche auf dem Gebiethe der Philosophie, und das bey alter Unzulänglichkeit im Ganzen doch überall im Einzelnen vorsindliche Bestriedigende veranlasste immer bald den umfassenderen Versuch, dieses einzelne Wahre aus allen anderen zu sammeln, und auf diese Art endlich ein Mahl die ganze Wahrheit zu erhalten. Es entstand immer ein eigentlicher oder uneigentlicher Eklekticism.

## 489.

Altein der Verstand bemächtigte sich immer bald wieder ausschließig auch dieses Versuches, wie aller übrigen, die vorzugsweise nur der Kopf unternahm. Er las nun nach seiner phisischen handgreislichen Weise aus alten Revieren dessen, was ihm Philosophie war, Sätze auf, wie er sie vorsand, und setzte daraus einen wenigstens an Umfange nicht unbedeutenden Körper zusammen. Allein der Körper hatte kein Leben,

obwohl vielleicht die zusammengetragenen Theile lebendig gewesen waren. Er zündete dort und da, wo er einen Funken traf, ein Lichtchen an, und stellte dann alle seine Lampen auf einem Platze zusammen. Allein die Nacht wollte doch nicht weichen. So entstand und wirkte der Verstandes-Eklekvicism.

#### 490.

Es ist aber auch ein Vernunft - Eklekticism möglich. Die Vernunst hat nicht nöthig, sich allenthalben nur an das Körperliche anzuklammern. Sie kann
auf den Geist durchdringen. Sie erblickt nicht nur
das, was gesagt, also in einem bestimmten Satze niedergelegt ist, sondern auch das, was nur geahnet,
und so nur durch einen Wink angedeutet wird. Sie
sammelt also vorzüglich nur dasjenige Licht, das durch
die Ahnung dämmert, und verstärkt dasselbe durch
Concentrirung. Und so wollen auch wir hier das
Eine und Andere, was sich in den verschiedenen Versuchen (ost inkonsequent genug) von dem höheren
Wahren regt, berühren, mehr achtend auf das, was
durch sie gesagt werden mollte, als was wirklich gesagt wurde.

#### 491.

Der Vernunft - Eklekticism giebt fich, wie man fieht, nicht damit ab, den Buchstab der verschiedenen philosophischen Versuche zu sammeln. Er sammelt nur den Geist, und selbst diesen mehr nur, infoserne

foferne er sich bloss durch einzelne Blitze, als in soferne er sich in der Konsequenz des Ganzen ankündet. Er hat dabey vorzüglich drey Rücksichten. Er
forscht nähmlich auf den Geist, der in Betress des
Absoluten, des Relativen, und des Weges obwaltet,
auf welchem man von diesem zu jenem kommt. Wir
haben daher hier gleichfalls auf diese drey Rücksichten
einige Blicke zu wersen.

## 492.

Die erste Erscheinung von Philosophie ist als erste Regung unsers höchsten Bedürsnisses in obiger Hinsicht sehr wichtig. Als erste Regung der Vernunst ist sie wenigstens noch eine sehr reine, unverdorbene Regung, wenn gleich auch noch eine sehr schwache und dunkle. Wenn also diese erste Erscheinung von Philosophie schon in Betrest dessen, was durch sie selbst schon gefunden ist, nur sehr wenig oder gar nicht besriedigend ist, so ist sie es doch schon desse mehr in Betrest dessen, was in der Philosophie überhaupt gesuche wird.

## 493.

Durch die erste Vernunstregung wurden bald alle inneren Kräfte angeregt. Natürlich, das die Phantasie, als die in dieser Lage stärkste Krast, vordrang. Die Philosophie erschien also zuerst im glücklichen Falle als Poesse, gewöhnlich aber gar nur als Schwärmeren (Phantasterey).

Welche reine Funken des Wahren zeigen sich uns aber doch in diesen ersten Versuchen schon, wenn wir den in ihren lebenden Geist von seinem oft freylich sehr krassen Phantasie - Körper befreyen?

Worzuf deutete schon die erste indische Philosophie hin, wenn sie einen obersten ewigen Unbeweglichen annahm, der zugleich gerecht, gütig, allmächtig war, und wovon die drey Volksgötter (Brana, Schiwen und Wischenu) nur drey Hauptkräfte waren?

Worauf deutete die älteste der Chaldäer hin, wenn sie eine der Finsterniss gegenüberstehende Lichtsubstanz, aber über beiden auch noch ein höheres, reines, unerschaffenes Licht annahm, das durch Nichts begränzet und verständig, weise und gut war.

Worauf deutete die älteste persische Philosophie mit ihrem Mithras hin, der über dem Oromazes (dem Princip des Guten) und dem Arimanes (dem Princip des Bösen) stand, und aus dem diese beiden selbst erst hervorgiengen?

Worauf deutete die egyptische Philosophie mit ihrem Kneph (Princip der Ordnung), und Athyr (Nacht) in den ersten Zeiten und besonders in den darauf solgenden mit ihrem Eikton hin, der über alle übrigen Principien, die sich nun in Osiris, Isis, Arveris u. d. gl. getheilt hatten, hinausgesetzet ward?

Worauf deutete die älteste poetische Philosophie Griechenlands, worauf z. B. die orpheische mit ihrem Jupiter hin, in welchem Alles, und welcher selbst det erste und der letzte war?

#### 495.

Und was ward auf der anderen Seite durch das Chaos der Chaldäer, durch die Finsterniss der Perser, durch die Nacht der Egypter, der Griechen u. s. f., woraus vom thätigen Princip allmählig Alles gesormt wurde, angezeigt?

Gewöhnlich liefs man zwar die Welt nur durch Emanation aus der Gottheit in die Nacht hinein, oder durch Eduktion aus dem Chaos heraus entstehen. Idee des Entstehens aus Nichts oder des Schaffens konnte sich, da sie schon mehr Spekulation vorausfetzet, damahls noch nicht leicht bestimmter ankunden. Allein sie regte sich doch auch damahls schon manches Mahl deutlicher. Die Perser z. B. liessen die Welt schon durch blosse Gradationen des Urlichtes. das mit der Entfernung immer schwächer wurde, also durch blosse Schattirungen des Lichts oder des Etwas, und der Finsterniss oder des Nichts entstehen. Indier wagten es fogar schon, die Körper gar nur für blosse Täuschungen, und die Seelen für Theile der Gottheit zu erklären.

Uebrigens ist es auch merkwürdig, dass sich diese ersten Regungen von Philosophie schon früher in Rücksicht des Absoluten oder der Gottheit, eines all-

allmächtigen, gerechten, guten Princips, als in Rücksicht des Relativen oder der Welt und ihrer Entstehung bestimmter äusserten.

# 496.

Wie sehr bey diesen ersten Regungen von Philofophie in Rücksicht der Erhebung vom Gemeinen zum
Höheren auf mehr, als bloss auf den Kopf gerechnet
und gewirkt wurde, bedarf wohl keiner ausführlicheren Erörterung. Ich will nur auf die damahls so gewöhnlichen Vorbereitungen, Vorübungen, Einweihungen u. d. gl. überhaupt und höchstens etwa auch
noch auf die Autopsie der Egyptier, auf die eleusinischen Geheimnisse der Griechen u. d. gl. insbesondere
ausmerksam machen.

## 497-

Die Bilder, welche in den berührten Versuchen die Phantasie zur Bezeichnung der Ideen hergab, genügten der Vernunst nicht mehr, sobald sie mehr erwachte. Sie wollte andere eigentlichere Ausdrücke. Allein der Weg von der Phantasie zur Vernunst geht nur durch den Verstand. Ehe also die Vernunst, welche die Ideen ausstellt, auch die Bezeichnungen derselben auszustellen im Stande ist, wagt sich immer erst der Verstand an diese bestimmtern Bezeichnungen, Es verdunkeln sich desswegen in den ersten kältern unpoetischen Versuchen einige der Funken, die in den frühern poetischen schon sehr schön glänzten, immer wieder mehr oder weniger, und verlöschen manches

Mahi

Mahl fast ganz. Allein grösstentheils bleiben doch auch in ihnen noch einige siehtbar.

## 498-

So finden wir freylich in der jonischen Schule nur sparsames Licht über unfere große Angelegenheit. aber doch auch einiges. Was war des Thales "mens, quae ex aqua cuncta faceret?" Was - des Heraklit's allgemeiner Verstand, der durch die ganze Welt verbreitet war (und den wir im Wachen einathmeten). Was - des Empedokles wirkendes Princip, das er Freundschaft und Feindschaft nannte ? Was des Anaxagoras verständiger Aether u. f. f.? Und wenn Thales andererseits das Waffer, Anaxemenes die Luft, Ana ximander die formlose Materie, Anaxagoras ein unendliches Aggregat von Theilen. Heraklit das Feuer. Empedokles die Vermischung aller Elemente zum leidenden Princip macht, so sieht man auch darin noch Spuren der Idee eines nicht gemeinen, sondern höchst eigenthümlichen Entstehens der Welt. Zwar waren die Bilder der vorigen poetischen Versuche bezeichnender, als diese Begriffe. Altein es sollten nun ein Mahl keine Bilder mehr, sondern Begriffe seyn, und als solche deuten sie immer noch ziemlich bestimmt auf einen mit der Gegenwart fehr ungleichartigen, dem Nichts ziemlich nahe liegenden, ursprünglichen Zustand des Entstandenen hin. In Rücksicht des Weges, den diese Schule betrat, um zur Philosophie zu gelangen, wich sie von den vorhergehenden poetischen

Ver-

Versuchen mehr ab. Sie beschränkte sich hierin sast ganz nur auf die Spekulation allein. Desswegen verlohr sie aber auch zuletzt schon das eigentliche Absolute, als ein über das Relative erhabenes, so ziemlich ganz. Unter Heraklit hatte sie zwar noch einen allgemeinen durch die Welt verbreiteten Verstand, der aber mit dem eiementarischen Feuer schon beynahe Eines war, und geathmer werden konnte, und unter Empedokles war gar das Chaos selbst Gott, und es regte sich an dem ganzen todten Aggregate nur noch Etwas von Freundschaft und Feindschaft, von Liebe und Hass.

#### 499.

Die pythagorische Schule biethet mehrere und heltere Funken dar. Pythagoras erblickte bestimmt eine einzige Ursubstanz, welche untrennbar durch das All verbreitet und wirksam, und wofür ihm nur die Zahleinheit, die sich selbst Anfang, Wurzel, Quadrat und Kubus ist, ein passendes Symbol war. Tymäus erkannte ebenfalls ein ewiges durch fich felbst mit Verstand thätiges Wesen, das die oberste Region des Raumes bewohnte. Uebrigens aber war nach der Lehre dieser Schule außer jenem durch sich thätigen Wesen ein gleichfalls ewiges und auch wieder durch fich, aber ohne Verstand thätiges, die Materie, und in dieser zweiten Rücksicht erhob sich-die Schule nicht fo fehr, als in der ersten. Allein so wie sie beide wieder verband, drang auch ihr besserer Geist vor, und bildete ein

ein schönes Ganzes. Sie lies die göttliche Substanz und die Materie sich nach den Regeln der Harmonie vermischen, und auf diese Art alsdann das Göttliche sich in dem Irdischen so abdrücken, dass man nur die Gesetze des Harmonischen zu kennen brauchte, um die Gesetze der Welt zu kennen. Diese lebendigere Ansicht des Ganzen hatte diese Schule aber offenbar ihrer lebendigeren Anstrengung zu danken. Sie beschränkte dieselbe nähmlich nicht auch so, wie manche ihrer Zeitgenossinen oder Nachsolgerinen blos auf den Kops. Es ist bekannt, wie viel ausser der Spekulation Pythagoras noch von seinen Schülern soderte.

#### 500.

Die Fleatiker fowohl die ältern als die neuern überließen sich wieder ausschließig oder wenigstens vorzugsweise nur der Spekulation. Was war aber auch ihr Loos? Anfangs blieb ihnen einer geheimen Vernunft-Regung wegen noch ein Gott oder wenigstens eine Art von Gott. Endlich aber verlor fich das Göttliche aus ihren Systemen ganz. Xenophanes fand in der Welt selbst feinen Gott ,, die Welt ift Eins, ift Gott. " Parmenides fand die Welt als nichts, und nur Gott als Etwas. Melissus fand schon nur mehr eine einzige Materie. Zeno, wenigstens in soferne er bloss der Speculation folgte (denn sein Herz fühlte reellere Wahrheiten ) fand gar nur ein Eines überhaupt, dem als Inhalt entweder Gott oder die Welt u. f. f. immer mit gleich betäubenden Schlüssen unterlegt werden konnte.

Leuciph kannte schlechthin Nichts mehr als Atomen, und wenn Demokrit in sein System wieder Götter einführte, so waren es nur menschenähnliche Lustgestalten. Was die Entstehung der Welt betrift, so erklärte diese Schule dieselbe entweder dadurch, dass sie behauptete, es gebe kein Entstehen und Vergehen, so wie überhaupt kein Bewegen u. s. s. es sey alles Manigsaltige nur Täuschung, oder — es sey Alles durch zufällige Wirbel u. d, gl. entstanden. Dahin mus aber auch die aus sich allein herausspinnende Spezulation kommen. Indess regte sich doch auch hier noch, wie man sieht, sast in allen wenigstens eine sehwache Ahnung eines hohen eigenthümlichen eminenten Einen.

#### 501.

Die Sophisten spitzten die Pseile der Schlüsse noch schärfer, und es ist zu bewundern, das sie, wenn Spekulation allein das Mittel zur Wahrheit ist, nur sogar wenig Wahres und sogar Viel und ungeheuer und empörend Irriges erobern konnten.

# 502.

Wie schön und groß war hingegen die Ausbeute an Wahrheit für Sokrates, der doch so wenigen Gebrauch von den verwickeltern Künsten des Verstandes machte. Aber er machte einen desto lebendigern von den schönsten höchsten Kräften des Herzens. Sein Leben und sein Tod sind bekannt, und die Reinheit und und Reichhaltigkeit und Innigkeit seiner Lehren über die Gottheit und unser Verhältniss zu ihr sind es auch.

Konnte uns ein bestimmterer nachdrücklicherer Wink über den Weg zur Wahrheit gegeben werden, als dieses Schicksal der Philosophie unter Sokrates in diesem Kontraste mit ihrem Schicksale unter den Sophisten?

"Aber Sokrases befriedigte das Spekulative Bedürfniss doch gar zu wenig." Allerdings. Aber das höhere praktische desto mehr, und jenes nur in Rücksicht der Beweise nicht so sehr, als in Rücksicht der Gegenstände, wenigstens des Hauptgegest andes dieser Beweise.

# 503.

Durch Socrates ward der griechischen Philosophie die nöthige bestimmte Hauptrichtung gegeben. ihn ward nähmlich endlich auch die Schule gelehret. dass ihr zur Hervorbringung der wahren Philosophie noch Etwas außer ihr (außer der Schule) dass ihr mehr als blosse Speculation, dass ihr auch ein schönes höheres Leben nothwendig' fey. Desswegen erhob sich die Philosophie Griechenlands unter ihm und seinen Nachfolgern, so lange im Wefentlichen seinem Geiste gehuldigt wurde, schön und mächtig auf die höchste Stufe, auf welcher sie unter den Alten erschien, und fank wieder, so bald die von ihm angewiesene Bahn verlassen wurde. Was leistete nicht schon das Lizeumzum Theile auch der reine Epikureism, mehr noch die Stoz, besonders aber die Akademie (die ältere vom Plato) u. f. f. ?

Das Wenige, was Sokrates in Rücksicht der Spekulation versah, ward bald wieder gut gemacht. Ein neuer Beweiss, welche untergeordnete Rolle dieser Spekulation gebühret.

#### 505.

Plate verband mit dem hohen lebendigen Geiste feines edeln Lehrers eine gleichfalls hohe und oft befonders in spätern Zeiten missverstandene Spekulation. Und die philosophischen Schöpfungen dieses großen Mannes find bekannt. Er fand auf dem Wege Jeines geistreichen Lebens und seines lebendigen Denkens, auf dem Wege seiner Thaten, Gefühle und Ideen ein We' fen, das immer daffelbe, und wieder eines, das immer ein Anderes ift. Er fand jenes über alle Welt erhaben, einzig, ewig, untheilbar, den Inbegriff und die Quelle alles Schönen und Guten, - und dieses in einem beständigen Wechsel, Flusse, ohne eigene Selbstständigkeit, nur in einem fcheinbaren Seyn begriffen. Und er fand endlich in der Abstraktion, in der Mathematik, in der Liebe zum Schönen, Annäherungs . Stufen zum Wahren, Ersten, Unvergänglichen, aber erst in den höhern Ideen felbst die unmittelbare Ansicht jenes Wahren, Ersten, Unvergänglichen.

Wie groß und reell!! — Freylich Plato's Spekulation ohne Plato's (oder Sokrates) Leben muß eine Chimäre scheinen.

### 506.

Des Aristoteles Lehre ward schon wieder weniger lebendig und reell. Aristoteles überließ sich aber

d auch

auch schon wieder mehr nur dem Verstandes-Raisonement allein. Es strahlte aber doch auch in seine
Philosopheme noch mancher hellere Funke des erst frisch
angeregten geistigen Lebens herab. Seine erste Entelechie, seine Eduktion der Form aus der Materie, seine
wie Kräste wirkenden Formen, manche seiner moralischen Lehren sind immer noch Blitze einer krästigen
Vernunft unter einer beynahe allmächtigen VerstandesHerrschaft.

## 507+

Sehr merkwürdig ist Epikurs Philosophie in ihrer Reinheit genommen. Epikur gieng zunächst vom praktischen Standpunkte, von dem des Handelns, aus, fasste aber gerade seine gefährlichste Seite - die des Genußes auf. Hätte er nicht auch nur mit einiger Konfequenz fogleich zu den ungeheuersten Resultaten, zur Rechtfertigung nützlicher Verbrechen, zur Verwerfung alles Uebermenschlichen u. f. f. kommen sollen? Und doch geschah dieses bey ihm selbst nicht. Das machte der Umstand, das feine Ansicht des blossen Genusses doch noch durch eine verborgene Faser an einem Höheren hieng, als am blossen Genusse. Seine Spekulation sah freylich nur diesen : Sein Herz aber , noch rege von der fokratischen Berührung, sah auch noch Etwas schöneres. Desswegen ward sein Genuss-System. fo wie es durch ihn kam, doch noch fo mild, fo freundlich, so beynahe unschuldig. Es verlohr zwar die eigentliche strengeTugend wenigstens im Ausdrucke, aber es behielt doch den Abglanz derselben in dem Muthe, in

der Festigkeit, selbsiständig glückselig seyn zu können und zu wollen. Es verlohr serner zwar auch den eigentlichen obersten einzigen Gott; denn es sah Uebel in der Welt. Aber es behielt doch noch Arten von Gottheiten in den Wesen, die sich aus den seinsten Atomen bildeten u. s. f.

Unter Epikurs Nachfolgern, in welchen sein Geist erloschen war, und nur noch sein Buchstab fortherrschte, entwickelte sich das System freylich bis zu empörenden Resultaten.

# 508.

Die Ston schlug den entgegengesetzten Weg ein. Sie gieng auch vom praktischen Standpunkte aus, fasste aber denselben von seiner eigentlichen höchsten Seite auf, und faste ihn in der Spekulation und im Leben aus. Man weiss, wie viel diese Schule von ihren Schülern wieder außer der Spekulation noch soderte. Und man weiss auch, wie groß die Resultate waren, zu denen sie gelangte. Sie erblickte wieder bestimmt eine höchste, alles durchdringende, lebendige u. s. f. Macht (Feuersubstanz) eine Gottheit, und eine Bildung der Welt durch diese Macht aus einer Art von Chaos, aus einer todten bewegungs- und leb- losen Materie. Und sie erblickte wieder bestimmt in einem reinen kräftigen Leben den Weg zur Würde und Freyheit und Realität.

#### 509.

Die übrigen Schulen z B. die pyrhonische, die neuere Akademie'u. s. f. huldigten abermal zu sehr bloss der Spekulation. Und ihr Loos war? — Ungewischeit. Eigentlich hätte es sogar die sürchterliche Gewissheit über die Nichtigkeit alles Höheren seyn sollen. Allein der bessere Geist des Sokrates regte sich auch in ihnen noch, und milderte jenen sonst unvermeidlichen wilden Dogmatism wenigstens zu einem bescheideneren Skepticism.

#### 510.

Der freye schöpferische Geist war nun auf dem Gebiethe der Philosophie erloschen. Es regte sich nun Jahrhunderte hindurch im Ganzen nur mehr ein erkünsteltes, aber kein eigenes Leben. Zeigten sich hier und da noch einige Strahlen von Wahrheit, so waren es nur Reslexe der vorigen oft unter den seltsamsten Wendungen.

#### SII.

Nur ein Paar Arten von eigenthümlichen Versuchen während dieses langen und allgemeinen Todes verdienen hier berührt zu werden. Sie können lehrreich für unsere Zeiten seyn, in welchen jetzt die philosophische Verzweislung wieder zu denselben äusserst gesährlichen Mitteln greisen zu wollen scheint, zu welchen damahls die philosophische Apathie griff. Man sieht nähmlich jetzt wieder die losgerissene Spe-

kulation ihrem formellen Zenithe zueilen, und man hört jetzt wieder sogar die Phantasie, als die einzige Kraft, anpreisen, die uns über die Gebrechlichkeiven der Vernunft erheben könne.

### 512.

Die Gnosis arbeitete auch schon mit der Phantasie allein, und ihre Produkte waren — ein Pleroma, zahllose Aeonen, ein Demiurg, und die saubere Gesellschaft von übermenschlicher Vollkommenheit und untermenschlicher Unsttlichkeit.

#### 513.

Und was die Spekulation betrifft, so darf sich die gegenwärtige mit jener der Scholastik noch lange nicht messen, und es stehen uns also alle die Realitäten, welche die große Ausbeute eines Duns Scotus u. d. gl. waren, also alle die Quidditäten u. s. f. immer erst noch zu erwarten.

## 514.

Nach Jahrhunderten endlich erwachte wieder ein eigener Geist auf dem lange verödeten Felde der Philosophie, allein unter weniger glücklichen Einslüffen als in Griechenland. Wenn die vollendetere griechische Philosophie ihre Hauptrichtung von Sokrates erhielt, so erhielt sie unsere neuere grösstentheits leider! von der Scholastik. Wenn daher in jener eine höhere, umfassendere Lebendigkeit entweder die Oberhand

hand gewann, oder sich wenigstens fast immer sehr krästig neben der Spekulation auch regte, so gewann in dieser größtentheils nur ein einseitiges Leben, nähmlich größtentheils nur das kalte Leben des Kopses allein die Oberhand oder blieb wenigstens vorherrschend. Wie sehr ist diese einseitige Richtung in den meisten neuern Versuchen, wie sehr besonders in manchen neuesten sichtbar!

Wann wird der Geist Griechenlands, wie er unter einem Sokrates, unter einem Plato, unter einer Stoa u. s. s. lebte, unter uns wieder allgemeiner erwachen?! Wann wird im Allgemeinen wieder zur Philosophie mehr gesodert werden, als die zweydeutige Geschicklichkeit, auf einigen zerbrechlichen Kettenschlüssen auf und nieder zu klettern?!

## 515.

Descarres war der erste, der wieder einen eigenen Versuch von Philosophie unternahm. Sein reicher Geist sührte ihn auf große, wenn schon nicht immer bestimmt und richtig ausgedrückte Wahrheiten. Er führte ihn auf einen Gott, und dies mit einer Zuversicht, das nach seiner Lehre die Gewisheit von einer Materie gegen die Gewisheit von einer Gottheit keine Vergleichung aushielt. Allein dieser Gott erschien konsequent genommen mehr in einem phisischen, als in einem höheren Lichte. Descartes wurde serner durch seinen reichen Geist auf eine Trennung zweyer von einander wesentlich verschiedener Reiche gesührt, auf die der Körper und der Geister.

Allein diese Trennung war mehr nur eine äussere, als eine innere. Es gab konsequent genommen ein Zusammengesetztes und ein Einsaches, aber darum noch kein Höheres und Niederes. So zwang der lebendige Geist dem todten Buchstabe der Spekulation manche schöne Inkonsequenz ab, aber, wie wir sehen, freylich nur in einer nicht bestimmt passenden Hülle.

Dass diese höheren Funken nicht aus dem Syfteme, fondern aus dem inneren Leben deffen kommen, der das System bearbeitete, und dabey mehr diesen inneren Regungen, als der Spekulation folgte, zeigte fich aus den ferneren Schickfalen des Systemes unter Malebranche , Berkeley und Spinoza. Für die beiden ersten, welche edel und fromm vorzüglich nur dem Zuge ihrer inneren, höheren Lebendigkeit folgten, wurde das Höhere bald das Gewisseste unter Allem. für Berkeley fogar in dem Grade, dass ihm alles Uebrige zur blossen Modisikation seines Geistes durch Gott wurde. Nach ihm hatte nur Gott, und die Welt nur in Gott, in seinem Verstande, ein eigentliches wahres Seyn. Dem gleichfalls edeln, aber fich wieder gang der Spekulation überlaffenden Spinoza, deffen Herz Gott und Göttliches eben fo wenig entbehren konnte, rann aber doch dieser Gott und dieses Göttliche mit der Welt und dem Irdischen in Eines zusammen. Sein in der Konsequez liegende Atheism löste sich also nur noch in einen Pantheism auf.

Man sieht, wie die Natur der Sache fortsuhr, uns auch durch die Schicksale der neuen philosophischen Regungen Winke über den eigentlichen Gang zur Philosophie zu geben. Die Funken des Wahren begannen auch da wieder sogleich reiner und zahlreicher, oder dunkler und sparsamer zu leuchten, je nachdem man der einen oder andern Richtung solgte.

#### 516.

Es erschien Leibniez. Welche neue Schöpfungen giengen abermahls aus dem inneren Reichthume dieses großen Mannes hervor! Eine ewige, unendliche, höchste, lebendigste Monade. Außer ihr unendlich viele geringere in unzähligen Abstufungen, aber alle lebendig durch jene erste. Also ein durch das ganze All verbreitetes immer reges Leben u. s. f.

Nun kam Wolf, auch groß und reich, aber kalt oder wenigstens mehr der Kälte, als dem Reichthume vertrauend. Dieser berührte die lebendigen Geschöpse seines Vorgängers mit dem Zauberstabe der bloßen Spekulation, um sie nach mathematischer Sitte in Reiben und Glieder zu stellen, und dadurch unüberwindlicher zu machen. Sie fügten sich, standen in geschlossenen Reihen, waren aber nun, genauer besehen, auch schon wieder todt.

# 517.

Locke wollte der todten Spekulation - von Unten aufhelfen, weil sie sich von Oben herab, wie esschien, immer verlassen fand. Er begründete einen reinen Empirism, welchen Hume endlich in seiner ganzen Konsequenz durchführte. Lockes lebendiger Geist hauchte nun freylich auch seinem Empirism noch ein besseres Leben an, und so fanden sich dann für die Edlern auch in dieser übrigens todten Atmosphäre noch Funken eines Gottes und Göttlichen. Allein es ist wieder bekannt, was der Empirism für diejenigen wurde, die, anstatt dem Systeme ein Leben mittheilen zu können, vielmehr nöthig haben, von demselben ein Leben zu erhalten.

### 518.

Desto schöner und zahlreicher waren die Strahlen des Göttlichen, welche denen wurden, die sich vorzugsweise nur mit moralischen Untersuchungen beschäftigten. Welche große schöne Wahrheiten haben wir einem Hugo Grotius, einem Wollaston, einem Kumberland, einem Schaftesbury, einem Hutheson, einem Ferguson, einem Smith, einem Plattner, einem Garve, einem Feder u. a. zu danken? Es richtete sich zwar auch hier die Reinheit und Anzahl der Strahlen wieder nach dem Einslusse, dem man entweder der Vorherschaft des Kopses oder des Herzens ließ. Allein es kam doch selbst Helvez, ungeachtet sein Raisonnement seinem schöneren Leben so sehr entgegen war, noch zu manchen sehr schönen Resultaten. Abermahl ein wichtiger Wink!

Jetzt erhob sich die kritische Schule. Durch sie sollte die Speculation endlich einmal in bestimmte Gränzen zurückgewiesen werden. Und schon der erste Versuch östnete große herrliche Ansichten des Höheren und seines Verhältnisses zum Niedern. Es war aber zu erwarten, dass sich die gewaltig angegriffene Speculation auch gewaltig entgegenstemmen, dass sie einen neuen letzten verzweiselten Versuch zur Rettung ihrer Anmassungen wagen werde. Sie wagte ihn, und weg war wieder jede schonere höhere Aussicht.

#### 520.

Wie viele hohe lebendige Wahrheiten giengen dem großen Stifter dieser neuen tief eindringenden Philosophie auf, ihm, der doch zunächst eigentlich blos darauf ausgieng, die Spekulation in ihre eigene Gewebe zu verwickeln, und dadurch ihre innere Unzulänglichkeit gründlich und ausführlich darzuthun! Wie klar und innig offenbarte fich seinem großen lebendigen Geiste die innere eigentliche Beschaffenheit des Schönen, des Erhabenen, des Guten, des Heiligen! wie klar und innig stand nicht bloss der Unendliche, der Allmächtige u. f. f. fondern vor Allem der Heilige vor seiner kräftigen Seele! Wie klar und innig schied fich vor feinem hellen scharfen Blicke das Ganze nicht blos in zwey phisische, dem Grade nach verschiedene Reiche! fondern in ein phisisches und in ein heiliges, also in zwey der Art nach getrennte Reiche! Und dieses Alles,

Alles, nachdem er die vermeintliche Allgewalt des bloßen Raisonements zerstört, und nun mit freyem aber auch lebendigem Auge in sein inneres Leben gebliekt hatte!!!

Sein Buchstab sprach konsequent erklärt, freylich diese hohen Lehren nicht bestimmt genug aus, sondern konnte vielmehr in seiner logischen Konsequenz wenigstens bis zum gänzlichen Schweigen darüber gebracht werden. Allein sein Geist, der sich in nicht wenigen obwohl inkonsequenten Regungen und mit nicht gemeinem Nachdrucke ankündigte, sprach sie bestimmt aus. Man hätte nur nicht blos auf jenen, sondern auch auf diesen hören sollen, um sie zu vernehmen, und um sie sich immer bestimmter auszusprechen.

#### 52 I.

Fichte steigerte Kants Buchstab und Geist weiter hinan, machte die Klust zwischen beiden größer, legte jenen in seinem Systeme nieder, und stellte diesen hinter demselben aus. Und so todt und sinster und leer nun das System für sich da stand, so lebendig und glänzend stand der Geist hinter demselben, und theilte selbst diesem Beleuchtung und Belebung mit. Man begriff zwar nicht gleich, woher das Licht und Leben durch die Koulissen komme. Aber man begriff es nur so lange nicht, als man die an den Wänden derselben geschriebenen Sprüche lass. Wenn man hinter sie durchblickte, und da in das schöne reine Licht und Leben, in das höhere Heisige, wie es einem entgegenstrahlte und hauchte, selbst hineinblickte, begriff man es schon wieder.

Schelling vollendere endlich diese Scheidung des Buchstabes und Geistes. Er steigerte Kants Buchstab auf seine höchste Höhe. Allein während der langen und muhfamen Anstrengung entwischte ihm der Geist, und es stand am Ende zwar das vollständige Gerippe der neuesten Spekulation da, aber das Gerippe ward ohne inneres Leben. Es konnte sich nur rütteln lassen, wenn der Wind der Phantasie darein heulte. Es stand also am Ende nur eine Todtengruft da, durch welche höchstens manchesmal eine blaue Flamme der Einbildung flog. Zwar zeigten fich bey so einem wandelnden Lichte alsdann dort und da einige, wie es schien, Bedeutung sprühende Chiffern z. B. von einer höchsten ungetrübten Einheit, von einer Vielheit, die in Vergleichung mit jener Einheit ein blosses Nichts ist u. d. gl. Allein es waren doch nur todte Chiffern, welche nicht an fich, fondern nur für den anderswoher schon von selbst Lebendigen - ein Leben hatten.

# 523.

Zum Glücke waren durch Kants Geiff mehrere Geister in ihrem Innersten angeregt. Es war also nicht zu besorgen, dass der tödtende Hauch der Spekulation das nun allgemeiner und inniger und vollständiger rege Leben wieder so leicht, wie einst, ersticken würde. Wir sehen desswegen die Srrahlen des eigentlichen höheren einzigen Wahren wieder rein und kräftig in den Versuchen anderer neuerer Denker, welche mehr dem Geiste

Geiste des Kriticismus huldigen, leuchten, z. B. Krugs, vorzüglich Mutschelles, Salats u. a. Versuche.

#### 524.

Dieses regere Leben hat sich gegenwärtig selbst über die Gränzen des eigentlichen oder namentlich: kritischen Gebiethes ausgedehnt. Es zeigt sich dieser lebendige Sinn für das Heilige und für sein Verhältniss zum Phisischen nur mit andern Worten durch Bardilis und Reinhold's Urwahres, das sich am Wahren zu erkennen giebt, durch ihr Denken, das etwas Anderes, als ein blosses gemeines Begreisen, Urtheilen und Schlüssen ist, durch ihren Gott und seine Manisestation an der Natur u. s. f.

#### 525.

Es zeigt sich derselbe lebendige Sinn durch Bouzerwecks Denken in transcendentaler und moralischer Hinsicht, in der es soviel als Freyseyn und Glauben heisst, durch sein Ideal-Objekt des vernünstigen Verlangens, und durch viele andere seiner schönen kräftigen Eigenheiten.

# 526.

Es zeigt sich derselbe lebendige Sinn, vorzüglich durch Jakobis und Köppens Unbedingt Reelles und Reell Unbedingtes, durch ihr indemonstrables Urwahres, durch ihren der Wissenschaft unzugänglichen Ort des Wahren u. d. gl.

# 527.

Es zeigt sich auch derselbe lebendige Sinn in Eschenmairs Versuche, über Schellings System, dem er anhieng, hinauszugehen, und in einer Nicht Philosophie diejenige Besriedigung zu suchen, die ihm seine Philosophie verhieß, und nicht gewährte.

# 528.

Es zeigt sich endlich derselbe lebende Sinn sehr ausgezeichnet in dem Bestreben jenes Ungenannten in Bouterwecks Museum (einen zweiten merkwürdigen Apostaten von Schellings Lehre) sich über das Identitäts System zu erheben, und dort durch unmittelbare Selbstbeschäftigung, durch Einkehrung des Geistes in sein Innerstes, durch intellektuelles Gefühl das namenlose Höchste zu entdecken, das sich ihm übrigens auch im Schönen, Wahren, Guten aber nur wie in einem Wiederstrahle ankündigt, und wogegen ihm alles Andere als ein wahres Nichts, das nur durch den sich daran brechenden Glanz jenes Höchsten zu Etwas gestaltet wird, erscheint.

# 529.

Und was ist selbst dasjenige, was sogar einem Schelling und manchen seiner heissesten Anhänger über sein eigenes System zur Mistik hinaustreibt? Ist nicht auch dieses eine unwilkührliche Regung des inneren besseren Lebens, das sich in dem todten Systeme nicht einheimisch fühlt?

So leuchten in jedem Versuche wenigstens einige Funken des einem und immer ebendesselben höheren Wahren. So kündigt sich in jedem Versuche wenigstens durch irgend eine Regung die innere Lebendigkeit an, aus welcher allein Bestriedigung kommen kann.

Wer also mit freyem Geiste Philosophie sucht, der wallfahrtet zur Wahrheit nicht als zu einer heiligen Leiche, die ausschliessig und ganz nur in der Bahre irgend eines Systemes begraben läge. Was auch die Systeme von ihr aufbewahren mögen. Es können doch nur Reliquien seyn. Er will sie selbst. Und sie selbst sindet er nur in dem lebendigen Heiligthume schöner und heiliger Gefühle und Gesinnungen.

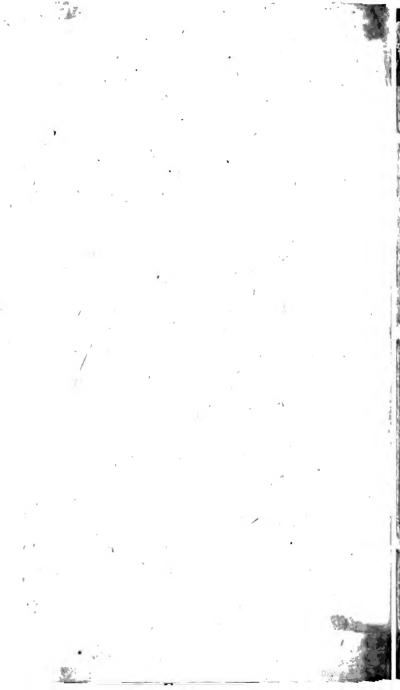

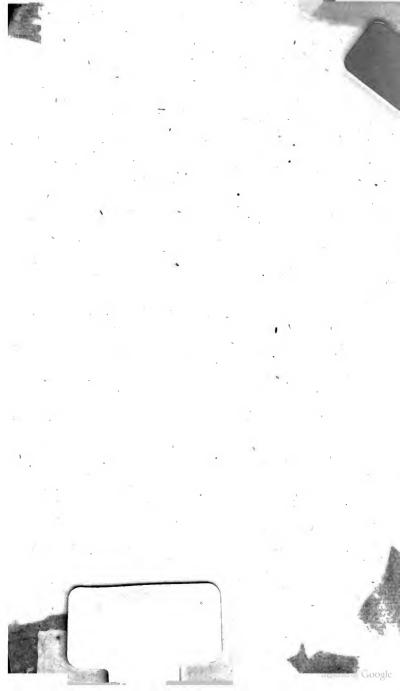

